

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

10/10

# Educ T 1829.380.445



### **Barvard** College Library

FROM

Gift of

Princeton University

Idbrary

3 2044 102 865 490

Margaret McMahon,

• .

.

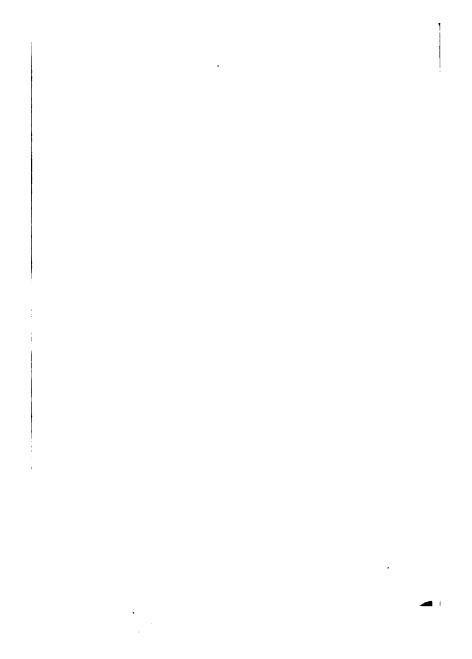



Gustav Frentag.

# ° AUS DEM STAAT FRIEDRICHS DES GROSSEN

VON

### **GUSTAV FREYTAG**

EDITED WITH NOTES

BY

HERMAN HAGER, Ph.D. (LIPS.)

LECTURER IN THE GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE OWENS COLLEGE, VICTORIA UNIVERSITY, MANCHESTER

BOSTON, U.S.A.
D. C. HEATH & COMPANY
1908

## Educ T 1829.380.445



Princeton Univ. Library

### INTRODUCTION

THERE are probably few English schoolboys whose notions of Frederick the Great of Prussia are not mainly derived from Macaulay. Yet his essay on Frederick, brilliant though it be, is confessedly one-sided, and does but scant justice to the great King's finer qualities. Carlyle's appreciative Life is too bulky to serve as a corrective, except for those who have leisure to work through six large volumes; and in Mr. Longman's Frederick the Great (Epochs of Modern History), the qualities of the king and the man are almost lost, as is inevitable in a history of the Seven Years' War, in those of the captain. For a brief estimate of Frederick's character and work as a whole, nothing better, I think, can be found than Dr. Gustav Freytag's masterly essay. Dr. Freytag, whom Carlyle more than twenty years ago introduced to his readers as 'a man of good repute in literature,' and who has since added to his reputation in many branches, is at once an accomplished novelist and a sound historian: and nowhere perhaps is the skill of the narrator more happily combined with the insight of the historian than in the Bilder aus aer deutschen

Vergangenheit, the series of historical sketches from which the essay before us is taken. In this sketch we have not a detailed account of the facts of Frederick's life; a knowledge of its bare outlines is assumed (we have endeavoured in the Notes to supply necessary information as to facts), and the author directs his attention mainly to the working of his hero's mind, to the gradual building up of that character which came to be the moulding force of the Germany, perhaps even of the Europe, of his day. We use the word 'hero' advisedly, for as such Dr. Freytag shows him to us, yet the essay is by no means blindly laudatory, as is sufficiently proved by the numerous passages in which various features in the character of Frederick and his ancestors are adversely criticised. In addition to the impartial spirit thus shown, the essay has yet another merit: Dr. Freytag draws attention to one side of Frederick's work, which has been only too much neglected, viz., that of the writer, and especially the historian. A German to the very backbone, yet writing only in French, Frederick has been almost entirely ignored by both French and German writers on literature, and Carlyle in his six volumes finds room only for a few casual and almost contradictory remarks on this Even in Germany it was not until 1846 that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alas, we have said already, and the constant truth is, Friedrich's literatures, his distinguished literary visitors and enterprises, which were once brand-new and brilliant, have grown old as a garment, and

a really adequate edition of his works was published by the Berlin Academy, and only within the last ten vears or so has a German translation been undertaken of the more important of his historical works. And yet with his contemporaries the fame of the king and soldier did not wholly overshadow the merit of the man of letters, and it was only with extreme reluctance, and after many vain attempts to gain his favour, that they abandoned the hope of finding in him the Augustus of German literature. If Goethe was chiefly impressed by Frederick's marked personality, which gave to German poets a worthy subject for their song, and once more awakened a feeling of self-respect in the German nation,—the terse wisdom of the maxims interspersed through his letters and other writings seemed to Herder worthy of being rendered into German, for the benefit of the people at large, and he accordingly devoted to this object three of his Briefe sur Beförderung der Humanität.1 Johannes von Müller2

are a sorrow rather than otherwise to existing mankind. . . . It is certain, Friedrich's reputation suffers, at this day, from his writing. From his not having written nothing, he stands lower with the world' (ii. p. 649). 'It is also to be noted that his style of French, though he spelt it so ill, and never had the least mastery of punctuation, has real merit. Rapidity, easy vivacity, perfect clearness, here and there a certain quaint expressiveness. . . . We can also say of his Literature, of what he hastily wrote in mature life, that it has much more worth, even as Literature, than the common romantic appetite assigns to it' (i. p. 519.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vol. xxxv. p. 24 foll.

<sup>\*</sup> Vol. xxvi. pp. 56-112.

too, in a notice of the Œuvres posthumes de Frédéric II. (Berlin 1788), did not hesitate to characterise the Histoire de mon tems as a classical work, worthy of the ancients, and praises especially its impartiality and its freedom from egotism.

As regards Dr. Freytag's style, it seems peculiarly suited to its subject, being vigorous and terse to a marked degree, yet rising at times to real eloquence, in spite of the studied compression, which may seem at first a little perplexing to the reader. There is only one feature in it to which exception might perhaps be taken, viz., to the frequent use of foreign words. There is no objection of course to words of foreign origin which passed at an early stage into the language of the people, and thus shared in the changes by which Teutonic words have been affected, so that almost all signs of their foreign origin have disappeared, words which may conveniently be called loan-words (see Appendix A). Some of these have become so much part and parcel of the language that they have actually replaced words of Teutonic origin; e.g. whilst English has 'curt' (=Lat. curtus) by the side of 'short' with a difference in meaning, in German furz alone is used as adjective, and the old adjective 'scurz' has disappeared, and is now represented only by its derivatives, Schurz, m., Schurze, f., 'apron,' cf. 'shirt,' and verb ichurzen, 'make short,' 'tuck up,' refl. 'gird oneself'; again, Pflanze, 'plant,' has taken the place of Burz,

\*wort' (orchard = wort-yard, lit. yard of vegetables); cf. also p. 1, 3 n. There are, however, in the essay many words of foreign origin for which German has equivalents still in ordinary use, and for which there is therefore no necessity, even though long use may have made us familiar with many of them. Since it is well that students should be acquainted with these equivalents, a list of them is given (see Appendix B). As this book is intended for the use of fairly advanced students, little help is given in the Notes on points of grammar, but an attempt has been made to awaken interest in the gradual development of meaning in words. As John Stuart Mill says (Logic, IV. chap. 4): 'A double movement is always taking place in language: one of Generalization, by which words are perpetually losing portions of their connotation, and become of less meaning and more general acceptation; the other of Specialization, by which other, or even these same words, are continually taking on fresh connotation acquiring additional meaning, by being restricted in their employment to a part only of the occasions on which they might properly be used before.' Such changes are of constant occurrence in language, and may be illustrated by comparing the meanings of many words common to English and German, to which attention has been drawn in the Notes.

I have to thank Dr. Hirzel for his kind permission to reprint the text. Dr. Freytag has laid me under

deep obligation for explanations, readily given, of some difficult passages (embodied in Notes marked G. Fr.). To Professor A. W. Ward I am indebted for much kind help with books, and to Mr. H. Preisinger for friendly assistance in correcting the proofs of the text. Where I have borrowed from Dr. Wagner's Notes (Pitt Press edition of this essay), I have indicated the same by (W.) added to the Note. In conclusion I would express in advance my thanks to any friendly critic who may help me to supply omissions or correct mistakes.

H. H.

July 7th, 1886.

fi

e n

e

0

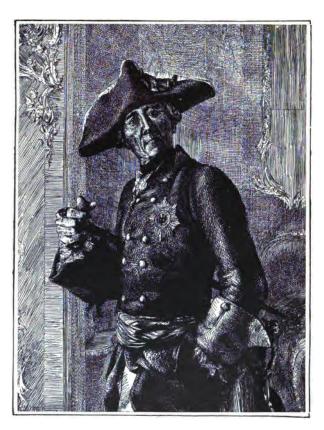

Friedrich der Große.

1756-1763 seven years War. Between Prussia + austria. Fredrick H. (or Great) against Maria Tieresa.

### Aus dem Staat Friedrichs des Großen.

Bas war es boch, bas seit bem breißigjährigen Kriege die Augen ber Politiker auf ben kleinen Staat heftete, ber fich an ber öftlichen Nordgrenze Deutschlands gegen Schweben und Bolen, gegen Habsburger und Bourbonen heraufrang? Das Erbe der Hohenzollern war tein reichgesegnetes Land, in dem ber Bauer behaglich auf wohlbebauter Sufe faß, welchem reiche Raufherren in schweren Galeonen die Seibe Staliens, bie Bewürze und Barren ber neuen Welt zuführten. armes, verwüftetes Sanbland mar's, bie Stabte ausgebrannt, bie Hutten ber Landleute niebergeriffen, unbebaute Aeder, ro viele Quadratmeilen entblößt von Menschen und Rutvieh. ben Launen ber Urnatur zurückgegeben. Als Friedrich Wilhelm 1640 unter ben Kurhut trat, fand er nichts als bestrittene Ansprüche auf zerstreute Territorien von etwa 1450 Quadratmeilen, in allen festen Orten seines Stammlandes 15 faßen übermächtige Eroberer. Auf einer unsichern Debe richtete ber kluge, boppelzüngige Rürft seinen Staat ein, mit einer Schlauheit und Rücksichtslosigkeit gegen seine Nachbarn, welche fogar in jener gewiffenlosen Reit Aufsehen erregte, aber zugleich mit Helbenkraft und großem Sinn, ber mehr als einmal 20 die deutsche Ehre höher faßte, als der Raiser oder ein anderer Fürst bes Reiches. Und als ber große Politiker 1688 starb, war, was er hinterließ, boch nur ein geringes Bolf, gar nicht

zu rechnen unter ben Mächten Guropas. Denn seine Berr 25 ichaft umfaßte zwar 2034 Quabratmeilen, aber höchstens 1,300,000 Menschen. Auch als Friedrich II. hundert Jahr nach seinem Ahnherrn die Regierung antrat, erbte er nicht mehr als 2,240,000 Seelen, weniger als jest die eine Proving Schlefien umfaßt.1 / Bas war es alfo, bas fogleich nach ben 30 Schlachten bes breifigjährigen Rrieges bie Gifersucht aller Regierungen, zumal bes Raiserhauses, erregte, bas seither bem brandenburgischen Wesen so warme Freunde, so erbitterte Durch zwei Jahrhunderte wurden Begner zugeführt hat? Deutsche und Fremde nicht mube auf biesen neuen Staat zu 35 hoffen, ebenso lange haben Deutsche und Fremde nicht aufgehört ihn zuerst mit Spott, bann mit haß einen kunftlichen Bau zu nennen, ber starke Sturme nicht auszuhalten vermöge, ber ohne Berechtigung sich unter die Mächte Europas eingebrangt habe. Und wie tam es endlich, daß schon nach bem 40 Tobe Friedrichs bes Großen unbefangene Beurtheiler ermahnten, man möge boch aufhören, bem vielgehaften ben

<sup>1</sup> Rurfürst Friedrich Wilhelm erbte 1451 Quadratmeilen mit vielleicht 700,000 Einwohnern, diese zum größten Theil im Ordenkland Preußen, welches durch die Bermüstungen des Krieges nicht so sehr verödet war.

|        |      |        |            |               |                |          | QuabrM. |             |     |      |       | ).            |   |
|--------|------|--------|------------|---------------|----------------|----------|---------|-------------|-----|------|-------|---------------|---|
| 3m     | Jahr | 1688   | hinterließ | ber Ri        | urfür <b>s</b> | :        |         | 2034        | mit | etwa | 1,300 | ,000          |   |
| 1.     | •    | 1713   |            | König         | Friedri        | φī.      |         | 2090        | •   |      | 1,700 | ,000          |   |
| ···    |      | 1740   | •          | Rönig         | Friedr.        | With. 1. | ,       | 2201        | •   |      | 2,24( | ),00 <b>0</b> | , |
| • الخي |      | 1786   | •          | <b>R</b> önig | Friedric       | ф IL.    |         | 3490        | •   |      | 6,000 | ,000          |   |
| 9.     |      | 1805   | waren      |               |                |          |         | <b>5463</b> | •   |      | 9,800 | ),(((1)       | į |
|        |      |        | α)         | or bem        | Eintar         | la non P | dannov  | er.)        |     |      |       |               |   |
| •      |      | 1807   | blieben    |               |                |          |         | 2877        | •   |      | 5,000 | 0,000         | ı |
|        |      | 1817   | waren      |               |                |          |         | 5)15        |     | 1    | 0,600 | 000,0         | į |
|        |      | 1830   | maren 1    | 3 Mia         | . Gw.,         | im Jahr  | t 186   | 5 abır      | 19  | Mill | . Gra | . aul         |   |
| KΩ     | IA D | ahr an | etien.     |               |                |          |         |             |     |      |       |               |   |

Untergang zu prophezeien? Nach jeder Niederlage sei er um so kräftiger in die Höhe geschnellt, alle Schäden und Kriegswunden würden dort schneller geheilt als wo anders, Wohlstand und Intelligenz nehme dort in größeren Verhältnissen zu, als in einem andern Theile von Deutschland!

Allerdings war es ein eigenthümliches Wesen, eine neue Schattirung des deutschen Charakters, was auf dem eroberten Slavengrunde, in den Hohenzollern und ihrem Bolke zu Tage kam. Mit heraussordernder Schärfe erzwang sich dies Neue 50 Geltung. Es schien, daß die Charaktere dort größere Gegenstäte umschlossen; denn Tugenden und Fehler seiner Regenten, Größe und Schwäche seiner Politik kamen in schneidenden Contrasten zu Tage, die Beschränktheiten erschienen auffälliger, das Widerwärtige massenhafter, das Bewunderungswerthe 55 erstaunlicher; es schien, daß dieser Staat das Seltsamste und Ungewöhnlichste erzeugen, und nur die ruhige Mittelmäßigkeit, die sonst so erträglich und förderlich sein mag, nicht ohne Schaden vertragen könne.

Biel that die Lage des Landes. Es war ein Grenzland, 60 zugleich gegen Schweben, Slaven, Franzosen und Holländer. Kaum eine Frage der europäischen Politik gab es, die nicht auf Wohl und Wehe des Staats einwirkte, kaum eine Verwicklung, welche thätigen Fürsten nicht Gelegenheit gab Ansprüche geltend zu machen. Die sinkende Macht Schwedens, 65 der beginnende Auslösungsproces in Polen erregten weitläusige Aussichten, die Uebergewalt Frankreichs, die mißtrauische Freundschaft Hollands zwangen zu schlagsertiger Vorsicht. Seit dem ersten Jahre, in welchem Kurfürst Friedrich Wilhelm seine eigenen Festungen durch List und Gewalt in Besitz nehmen 70 mußte, wurde ofsendar, daß dort an der Ecke des deutschen

## Norther - capital of Charles the Great.

Bobens ein fräftiges, umsichtiges, wassentlichtiges Regimentt zur Rettung Deutschlands nicht entbehrt werden könne. Seit dem Beginn des französischen Krieges von 1674 erkannte 75 Europa, daß die schlaue Politik, welche von dieser kleinen Ede ausging, auch das staunenswerthe Wagniß unternahm, die Westgrenze Deutschlands gegen den übermächtigen König von Frankreich heldenhaft zu vertheidigen.

Es lag vielleicht auch etwas Auffallendes in dem Stamm80 charafter des brandenburgischen Bolfes, an dem Fürsten und
Unterthanen gleichen Theil hatten. Die preußischen Landschaften
hatten den Deutschen dis auf Friedrich den Großen verhältnißmäßig wenig von Gelehrten, Dichtern und Künstlern abgegeben.
Selbst der leidenschaftliche Eiser der Reformationszeit schien
85 dort abgedämpst. Die Leute, welche in dem Grenzlande saßen,
meist von niedersächsischem Stamme, mit geringer Beimischung
von Slavenblut, waren ein hartes, knorriges Geschlecht, nicht
vorzugsweise anmuthig in den Formen ihres Lebens, aber von
einem ungewöhnlich scharfen Berstande, nüchtern im Urtheil;
90 in der Hauptstadt schon seit alter Zeit spottlustig und von beweglicher Zunge, in allen Landschaften großer Anstrengungen
fähig, arbeitsam, zäh, von dauerhafter Kraft.

Aber mehr als Lage und Stammcharakter bes Volkes schuf bort ber Charakter ber Fürsten. In anderer Weise, als 95 irgendwo seit den Tagen Karls des Großen geschah, haben sie ihren Staat gebildet. Manches Fürstengeschlecht zählt eine Reihe glücklicher Vergrößerer des Staats, auch die Bourbonen haben weites Gebiet zu einem großen Staatskörper zusammengezogen; manches Fürstengeschlecht hat einige Generationen tapferer Arieger erzeugt, keines war tapferer als die Wasa und die protestantischen Wittelsbacher in Schweden. Aber Erzieher bes Bolles ift teins gewesen, wie die alten Hohenzollern. Als große Gutsherren auf verwüstetem Lande haben sie die Menschen geworven, die Cultur geleitet, durch fast hundertfünfzig Jahre als strenge Hauswirthe gearbeitet, gedacht, 105 geduldet, gewagt und Unrecht gethan, um ein Boll für ihren Staat zu schaffen, wie sie selbst: hart, sparsam, gescheidt, keck, das Höchste für sich begehrend.

In solchem Sinne hat man Recht, den providentiellen Charafter des preußischen Staats zu bewundern. Bon den 110 vier Fürsten, welche ihn seit dem deutschen Kriege dis zu dem Tage regierten, wo der greise Abt im Kloster Sanssouci die müden Augen schloß, hat jeder mit seinen Tugenden und Fehlern wie eine nothwendige Ergänzung seines Borgängers gelebt. Kursürst Friedrich Wilhelm, der größte Staatsmann aus der 115 Schule des deutschen Krieges, der prachtliebende erste König Friedrich, der sparsame Despot Friedrich Wilhelm r., zuletzt er, in welchem sich die Anlagen und großen Eigenschaften sast aller seiner Vorsahren zusammen sanden, im 18. Jahrhundert die Blüte des Geschlechts.

Es war ein freubeleeres Leben im Königsschloß zu Berlin, als Friedrich heranwuchs, so arm an Liebe und Sonnenschein, wie in wenig Bürgerhäusern jener rauhen Zeit. Man darf zweiseln, ob der König, sein Vater, oder die Königin größere Schuld an der Zerrüttung des Familiensebens hatten, beide 125 nur durch Fehler ihres Naturells, welche in den unaufhörlichen Reidungen des Hauses immer größer wurden. Wer König, ein wunderlicher Tyrann, mit weichem Herzen, aber einer rohen Heftigkeit, die mit dem Stocke Liebe und Vertrauen erzwingen wollte, von scharfem Menschenverstand, aber so un= 130 wissend, daß er immer in Gefahr kam, Opser eines Schurken

au werden, und in bem dunklen Gefühl feiner Schwäche wieber miftrauisch und von jäher Gewaltsamkeit: Die Königin bagegen. feine bedeutende Frau, von falterem Bergen, mit einem ftarten 135 Gefühl ihrer fürstlichen Burde, babei mit vieler Reigung gur Intrigue, ohne Borficht und Schweigsamkeit. Beibe hatten ben besten Willen und gaben sich ehrlich Muhe, ihre Kinder zu tüchtigen und guten Menschen zu machen, aber beibe ftörten unverständig das gefunde Aufleben ber Rinderseele. 140 Mutter hatte die Taktlosigkeit, die Rinder schon im garten Alter zu Vertrauten ihres Aergers und ihrer Intriquen zu machen; benn über die unholde Sparfamfeit des Königs, über bie Schläge, die er fo reichlich in seinen Zimmern austheilte, und über die einförmige Tagesordnung, die er ihr aufzwang. 145 nahm in ihren Gemächern, Rlage, Groll, Spott fein Ende. Der Kronpring Friedrich wuchs im Spiel mit seiner älteren Schwester heran, ein zartes Rind mit leuchtenben Augen und wunderschönem blonden Haar. Pünktlich wurde ihm grade so viel gelehrt, als ber König wollte, und bas mar wenig 150 genug: Frangösisch, etwas Geschichte und was einem Solbaten bamals für nöthig galt, bazu faum etwas lateinische Declination, und zwar gegen ben Willen bes Baters, - ber große König ift nie über die Schwierigkeiten bes Genitivs und Dativs herausgekommen. / Die Frauen brachten dem Anaben, ber 155 fich gern gehen ließ und in (Gegenwart bes Königs scheu und tropig aus den Kinderaugen, sah, bas erste Interesse an frangösischer Literatur bei er selbst hat später seine Schwester barum gerühmt, aber auch seine Gouvernante war eine kluge Frangofin. Daß bem Ronig bas frembe Wefen verhaßt mar, 160 trug ficher dazu bei, es dem Sohne werth zu machen, benn

fast spstematisch wurde in den Appartements der Rönigin bas

gelobt, was dem strengen Hausherrn mißsiel. Und wenn der König in der Familie eine seiner polternden frommen Reden hielt, dann sahen die Prinzeß Wilhelmine und der junge Friedrich einander so lange bedeutsam an, dis das heraus- 165 sordernde Gesicht, das eines der Kinder machte, die kindische Lachlust erregte und den Grimm des Königs zum Ausbruch brachte. Dadurch wurde der Sohn schon in frühen Jahren dem Bater ein Gegenstand des Aergers. Ginen effeminirten Kerl schalt er ihn, der sich malpropre halte und eine unmänn- 170 liche Freude an Pup und Spielereien habe.

Aber aus dem Bericht seiner Schwester, deren schonungslosem Urtheil der Tadel leichter wird als das Lob, ist auch zu feben, wie die Liebenswürdigfeit bes reichbegabten Rnaben auf seine Umgebung wirkte. Wenn er mit ber Schwester 175 heimlich eine französische Geschichte las und ben ganzen Sof in die fomischen Charaftere bes Romans umbeutete, wenn fie mit Flote und Laute verponte Mufit machten, wenn er bie Schwester verkleidet besuchte, und fie die Rollen einer französischen Komödie gegen einander recitirten. Aber selbst bei 180 biesen harmlosen Freuden wurde der Bring fortwährend in Lüge, Täuschung, Berstellung gedrängt. Er war stolz, hochgefinnt, großmuthig, von rudfichtslofer Wahrheitsliebe. Daß ihm die Verstellung innerlichst widerstand, daß er sich, wo fie verlangt wurde, nicht dazu herablassen wollte, und wo er es 185 einmal that, ungeschickt heuchelte, bas machte feine Stellung zum Bater immer schwieriger, größer wurde bas Mißtrauen bes Rönigs, immer wieder brach bem Sohn bas verlette Selbstgefühl als Trop hervor.

So wuchs er auf von plumpen Spionen umgeben, welche 190 bem König jedes Wort zutrugen. Ein Gemuth von den reich-

ften Anlagen, ber feinsten geiftigen Begehrlichfeit, ohne jebe männliche Gesellschaft, die für ihn gepaßt hättek Rein Bunber, daß ber Jüngling auf Abwege gerieth. Der preußische 195 Sof konnte im Vergleich zu ben andern Sofen Deutschlands für einen sehr tugendhaften gelten; aber die Frivolität gegen Frauen und die Unbefangenheit, mit welcher die bedenklichsten Berhältnisse behandelt wurden, waren auch bort sehr groß. Seit einem Besuch an bem lüberlichen Sofe in Dresben begann 200 es Bring Friedrich zu treiben, wie andere Bringen seiner Zeit, er fand gute Rameraben unter ben jungen Officieren seines Baters. / Wir wissen aus bieser Zeit wenig von ihm, aber wir burfen ichließen, baß er babei allerdings in einige Gefahr kam, nicht zu verderben, aber in Schulben und unbedeutenden 205 Verhältwissen werthvolle Jahre zu verlieren. Es war sicher nicht ber steigende Unwille bes Vaters allein, der ihn in dieser Reit verstimmte und rathlos umherwarf, eben so fehr ein inneres Migbehagen, bas ben unfertigen Jungling um fo wilder in die Irre treibt, je größer die stillen Ansprüche sind.

Die sein Geist an das Leben macht.

'Er beschloß nach England zu entstiehen. Wie die Flucht mißlang, wie der Zorn des Obristen Friedrich Wilhelm gegen den sahnenstüchtigen Officier ausbrannte, ist bekannt. Mit den Tagen seiner Gesangenschaft in Küstrin und dem Austenthalt in Ruppin begannen seine ernsten Lehrjahre. Das Fürchterliche, das er ersahren, hatte auch neue Kraft in ihm wach gerusen. Er hatte alle Schrecken des Todes, die greulichsten Demüthigungen mit fürstlichem Stolze ertragen. Er hatte über die größten Käthsel des Lebens, über den Tod und was darauf solgen soll, in der Einsamkeit seines Gesängnisses nachgedacht, er hatte erkannt, daß ihm nichts als Ergebung.

Geduld, ruhiges Ausharren übrig bleibe Aber das bittere, herzfressende Unglud ift boch teine Schule, welche nur bas Gute herausbildet, auch manche Fehler machsen dabei groß. Er lernte in stiller Seele seine Entschlusse bewahren, mit 225 Argivbhn auf die Menschen sehn und sie als seine Werkzeuge gebrauchen, sie täuschen und mit einer kalten Rlugheit liebkofen, bon welcher fein Berg nichts wußte. Er mußte bem feigen, gemeinen Grumbkow schmeicheln, und froh fein, daß er ihn allmählich für sich gewann; er mußte sich Jahre lang immer 230 wieder Mühe geben, den Widerwillen und das Mißtrauen bes harten Baters flug zu befämpfen. Immer ftraubte fich feine Natur gegen folche Demuthigung, burch bittern Spott suchte er fein geschädigtes Selbstgefühl geltend zu machen; fein Herz, das für alles Eble erglühte, bewahrte ihn davor, 235 ein harter Sgoift zu werden, aber milder, verföhnlicher wurde er nicht. Und als er längst ein großer Mensch, ein weiser Fürst geworden war, blieb ihm aus dieser Beit der Anechtschaft doch eine Spur von fleinlicher hinterlift gurud, ber Löwe hat einigemal nicht perschmäht, in niedriger Rachsucht 240 wie ein Kater zu kraten. 🧡

Doch er lernte in diesen Jahren auch etwas Nütsliches ehren: die strenge Wirtsschaftlichkeit, mit welcher die beschränkte, aber tüchtige Kraft seines Baters für das Wohl des Landes und seines Hauses sorgte. Wenn er, um dem König 245 zu gefallen, Pachtanschläge machen mußte, wenn er sich Mühe gab, den Ertrag einer Domäne um einige hundert Thaler zu steigern, wenn er auch auf die Liebhabereien des Königs mehr als billig einging und ihm den Borschlag machte, einen langen Schäfer aus Mecklenburg als Kekruten zu entführen, 250 so war im Ansang allerdings diese Arbeit nur ein lästiges

Mittel ben Rönig zu verföhnen; denn Grumbkom follte ibm einen Mann schaffen, ber die Tage statt seiner machte, die Amtleute und Rammerbeamten felbst gaben ihm an die Sand, 255 wie hie und da ein Plus zu gewinnen war, und über die Riesen spottete er immer noch, wo er bas ungestraft konnte. Aber die neue Welt, in die er versett mar, die praftischen Intereffen des Boltes und des Staates zogen ihn doch allmählich an. Es war leicht einzusehen, daß auch die Wirth-260 schaftlichkeit seines Baters oft thrannisch und wunderlich war. Der König hatte immer die Empfindung, daß er nichts als bas Befte seines Landes wollte, und beshalb nahm er sich die Freiheit mit der größten Willfür bis in das Einzelne in Besitz und Geschäft ber Privatpersonen einzugreifen. Wenn 265 er befahl, - bag alle farbigen Schafe, graue, schwarze, melirte binnen brei Jahren ganglich abgeschafft und nur feine weiße Wolle geduldet werden folle; wenn er genau vorschrieb, wie die kupfernen Brobemaße bes Berliner Scheffels, die er burch bas ganze Land - auf Rosten ber Unterthanen -270 verschiden ließ, ausbewahrt und verschloffen werden sollten, damit fie feine Beulen befämen; wenn er, um die Linnen- und Wollenindustrie in die Sobe zu bringen, verordnete, seine Unterthanen sollten durchaus nicht ben modischen Big und Rattun tragen, hundert Thaler Strafe und drei Tage Hals-275 eisen drohe jedem, der nach acht Monaten in seinem Sause noch einen Lappen Rattun an Schlafrock, Mütze, Möbelüberjug bulden würde, fo erschien folche Methode zu regieren allerdings hart und fleinlich. /Aber den flugen Sinn und die mohlwollende Absicht, die hinter folchen Erlaffen erfennbar 280 mar, lernte ber Sohn boch ehren, und er felbst eignete sich allmählich eine Menge von Detailkenntnissen an, die fonft

einem Fürftensohn nicht geläufig werben : Werthe ber Güter, Breise ber Lebensmittel, Bedürfnisse bes Bolkes, Gewohnheiten, Rechte und Pflichten des Kleinen Lebens. Es aina fogar auf ihn viel von dem Selbstgefühl über, womit ber 285 Rönig sich biefer Geschäftskenntnisse rühmte. Und als er ber allmächtige hauswirth seines Staates geworben, ba wurbe ber unermegliche Segen offenbar, ben feine Renntnig bes Bolfes und des Verkehrs haben sollte. Rur dadurch wurde die weise Sparsamkeit möglich, mit welcher er sein eigenes 290 haus und die Finanzen verwaltete, seine unablässige Sorge für das Detail, wodurch er Landbau, Handel, Wohlstand, Bildung seines Bolkes erhob. Wie die Tagesrechnungen seiner Röche, so wußte er die Anschläge zu prüfen, in benen die Einfünfte ber Domanen, Forsten, ber Accise berechnet waren. 295 Daß er das Rleinste wie das Größte mit scharfem Auge überfah, bas verdankte fein Bolt zum größten Theil ben Jahren, in benen er gezwungen als Affessor am grünen Tische zu Ruppin faß. Und zuweilen begegnete ihm felbst, mas zu seines Baters Zeit ärgerlich gewesen war, daß seine Renntniß 300 ber geschäftlichen Einzelheiten boch nicht groß genug mar, und baß er hier und ba, grabe wie fein Bater, befahl, mas gewaltsam in das Leben seiner Preußen einschnitt und nicht durchaeführt werden konnte.

ι

Raum hatte Friedrich die Schläge der großen Katastrophe 305 ein wenig verwunden, da traf ihn ein neues Unglück, seinem Herzen eben so schrecklich wie das erste, in seinen Folgen noch verhängnißvoller für sein Leben. Der König zwang ihm eine Gemahlin auf. Herzerschütternd ist das Weh, in dem er ringt, sich von der erwählten Braut loszumachen. "Sie soll 310 frivol sein, so viel sie will, nur nicht einsältig, das ertrage

ich nicht.", Es war alles vergebens. Mit Bitterkeit und Born fah er auf diese Verbindung bis turz por ber Vermählung. Nie hat er den Schmerz überwunden, daß der Bater badurch 315 fein inneres Leben zerftort habe. Seine reizbare Empfindung, bas liebebedürftige Berg, fie waren in rohester Weise vertauft. Nicht allein er wurde dadurch unglücklich, auch eine aute Frau, die des besten Schicksals werth gewesen ware. Prinzeffin Elisabeth von Bevern hatte viele edle Eigenschaften 320 des Herzens, sie war nicht einfältig, sie war nicht häßlich und vermochte selbst vor der herben Rritik der Fürstinnen des königlichen Sauses erträglich zu bestehen. Aber wir fürchten, ware fie ein Engel gewesen, ber Stolz bes Sohnes, ber im Kern seines Lebens burch die unnöthige Barbarei bes 3manges 325 emport war, hatte bennoch gegen sie protestirt. Und boch war bas Verhältniß nicht zu jeder Reit so kalt, wie man wol an-Sechs Sahre gelang es ber Bergensgüte und bem Tatt ber Pringessin, ben Kronpringen immer wieder zu verföhnen. In der Rurudgezogenheit von Rheinsberg mar sie 330 in der That seine Hausfrau und eine liebenswürdige Wirthin seiner Gafte, und ichon wurde von ben öfterreichischen Ugenten an ben Wiener hof berichtet, daß ihr Ginfluß im Steigen fei. Aber ber bescheidenen Unhänglichkeit ihrer Seele fehlten zu sehr die Gigenschaften, welche einen geistreichen Mann auf 335 die Dauer zu fesseln vermögen. Die aufgeweckten Rinder bes Haufes Brandenburg hatten bas Bedürfniß ihr leichtbewegtes Innere launig, schnell und scharf nach außen zu kehren. Bringeffin wurde, wenn fie erregt war, ftill, wie gelähmt, die leichte Grazie ber Gesellschaft fehlte ihr. Das pafte nicht 240 zusammen. Auch die Art, wie sie den Gemahl liebte, pflichtvoll, sich immer unterordnend, wie gebannt und gedrückt von

jeinem großen Geiste, war dem Prinzen wenig interessant, der mit der französischen geistreichen Bildung nicht wenig von der Frivolität der französischen Gesellschaft angenommen hatte.

Als Friedrich König wurde, verlor die Kürstin schnell ben geringen Untheil, ben fie fich am Bergen ihres Gemahls etwa erworben hatte. Die lange Abwesenheit im ersten schlefischen Ariege that das Lette, den König von ihr zu entfernen. Immer sparsamer wurden bie Beziehungen ber Gatten, es 350 vergingen Rahre, ohne daß sie einander saben, eine eisige Rurze und Ralte ift in seinen Briefen erkennbar. Dag ber Rönig ihren Charafter so hoch achten mußte, erhielt sie in der äußeren Stellung. - Seine Berhältniffe mit Frauen waren seitdem wenig einflufreich auf sein inneres Empfinden: 355 selbst seine Schwester von Baireuth, franklich, nervos, verbittert durch Eifersucht auf einen ungetreuen Gemahl, wurde bem Bruder auf Sahre fremd, und erft, als fie fich für bas eigene Leben resignirt hatte, suchte dies ftolze Rind bes Sauses Brandenburg alternd und unglücklich wieder das Herz des 360 Bruders, deffen tleine Sand fie einft bor ben Fugen bes strengen Baters gehalten hatte. Auch die Mutter, der Rönig Friedrich immer ausgezeichnete kindliche Berehrung bewies, konnte ber Seele bes Sohnes wenig fein. Seine anbern Beschwister waren junger und nur zu geneigt, im haus stille 365 Fronde gegen ihn zu machen; wenn der König fich berabließ, einmal einer Sofdame ober einer Sangerin Aufmerksamfeiten gu zeigen, fo maren biefe in ber Regel für bie Betroffenen ebenso angstvoll als schmeichelhaft. Bo er freilich, Geift, Grazie und weibliche Burbe zusammen fand, wie bei Frau 370 von Camas, ber Oberhofmeisterin seiner Gemahlin, ba wurde

die Liebenswürdigkeit seiner Natur in vielen herzlichen Aufmerksamkeiten laut. Im ganzen aber haben die Frauen seinem Leben wenig Licht und Glanz gegeben, kaum je hat die 375 innige Herzlichkeit des Familienlebens sein Inneres erwärmt, nach dieser Seite verödete sein Gemüth. Vielleicht wurde das ein Glück für seine Nation, sicher ein Verhängniß für sein Brivatleben. Die volle Wärme seiner menschlichen Empfindung blieb fast ausschließlich dem kleinen Kreise der Vertrauten 380 vorbehalten, mit denen er lachte, dichtete, philosophirte, Pläne für die Zukunft machte, später seine Kriegsoperationen und Gefahren besprach.

Seit er vermählt in Rheinsberg lebte, beginnt der beste Theil seiner Jugendzeit. Dort wußte er eine Anzahl gebildeter 385 und heiterer Gesellschafter um sich zu vereinigen, die kleine Genossenschaft führte ein poetisches Leben, von welchem Theilnehmer ein anmuthiges Bild hinterlassen haben. Ernsthaft begann Friedrich an seiner Bildung zu arbeiten. Leicht fügie sich ihm der Ausdruck erregter Empfindung in den Zwang 390 französischer Berse, unablässig arbeitete er, sich die Feinheiten des fremden Stils anzueignen. Aber auch über Ernsterem arbeitete sein Geist, für alle höchsten Fragen des Menschen suchte er sehnsüchtig Antwort bei den Enchclopädisten, auch bei Christian Wolf, er saß über Karten und Schlachtenpläne 395 geneigt, und unter den Kollen des Liebhabertheaters und den Baurissen wurden andere Projecte vorbereitet, welche nach wenig Jahren die Welt aufregen sollten.

Da kam der Tag, an welchem sein sterbender Bater der Regierung entsagte und den Officier, der die Tagesmeldung 400 that, anwies, von dem neuen Kriegsherrn Preußens die Befehle einzuholen. Wie der Prinz vor seinen politischen

Reitgenoffen damals beurtheilt wurde, sehen wir aus ber Tharafteristif, welche furz vorher ein österreichischer Agent von ihm gemacht hatte: "Er ift anmuthig, trägt eignes haar, hat eine schlaffe Haltung, liebt schöne Rünfte und gute Rüche, er 405 möchte seine Regierung gern mit einem Eclat anfangen, ift ein foliberer Freund des Militars als fein Bater, hat die Religion eines honetten Mannes, glaubt an Gott und bie Bergebung ber Sünden, liebt Glanz und großartiges Wesen, er wird alle Hofchargen neu etabliren und vornehme Leute 410 an seinen Sof ziehen." 1 Nicht ganz ist diese Prophezeiung gerechtfertigt worden. Wir suchen in biefer Beit andre Seiten seines Wesens zu verstehen. Der neue König war von feuriger enthusiaftischer Empfindung, schnell erregt, leicht tamen bie Thränen in seine Augen. Wie seinen Beitgenossen mar 415 ihm leidenschaftliches Bedürfniß das Große zu bewundern, sich weichen Stimmungen elegisch hinzugeben. Bärtlich blies er sein Abagio auf ber Flote, wie andern ehrlichen Beitgenossen ward auch ihm in Wort und Vers der volle Ausdruck inniaen Gefühls nicht leicht, aber die pathetische Phrase rührte 420 ihm Thränen und Empfindsamkeit auf. / Trop aller fransösischen Sentenzen war die Anlage seines Wesens auch nach dieser Richtung sehr beutsch.

Sehr ungerecht haben ihn bie beurtheilt, welche ihm ein kultes Herz zuschrieben. Nicht die kalten Fürstenherzen sind 425 es, die am meisten durch ihre Härte verletzen. Solchen ist sast immer vergönnt, durch gleichmäßige Huld und schicklichen Ausdruck ihre Umgebung zu befriedigen. Die stärksten Aeußerungen der Nichtachtung liegen in der Regel dicht neben den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journal de Seckendorf. 2 Jan. 1738.

- 430 herzgewinnenden Lauten einer weichen Zärtlichkeit. Aber in Friedrich war, so scheint uns, eine auffallende und seltsame Berbindung von zwei ganz entgegengesetzen Richtungen des Gemüths, welche sonst auf Erden in ewig unversöhntem Nampse liegen. Er hatte ebenso sehr das Bedürsniß sich das
- 435 Leben zu idealisiren, als den Drang, sich und Andern ideale Stimmungen unbarmherzig zu zerstören. Seine erste Eigenschaft war vielleicht die schönste, vielleicht die seidvollste, mit welcher ein Mensch für den Kampf der Erde ausgestattet wird. Er war allerdings eine Dichternatur, er besaß in hohem Grade
- 440 jene eigenthümliche Kraft, welche die gemeine Wirklichkeit nach idealen Forderungen des eigenen Wesens umzubilden strebt und alles Nahe mit dem holden Schein eines neuen Lebens überzieht. Es war ihm Bedürsniß, mit dem ganzen Zauber eines beweglichen Gesühls, mit der Grazie seiner Phantasie
- 445 bas Bild seiner Lieben sich zuzurichten und das Verhältniß, in das er sich frei zu ihnen gesetzt hatte, auszuschmücken. Es war immer etwas Spiel dabei; auch wo er am leidenschaftlichsten empfand, liebte er mehr sein verschönertes Bild bes Andern, das er in sich trug, als diesen selbst. In solcher
- 450 Stimmung hat er Boltaires Hand gefüßt. / Wurde ihm irgend einmal in empfindlicher Weise der Unterschied zwischen seinem Jdeal und dem wirklichen Menschen fühlbar, so ließ er den Menschen fallen und hielt sich an das Bild. Wem die Natur diese Anlage gegeben hat, Liebe und Freundschaft
- 455 vorzugsweise durch das bunte Glas poetischer Stimmungen zu empfinden, der wird nach dem Urtheil Anderer in der Wahl seiner Lieben immer Willfür zeigen; eine gewisse gleichmäßige Wärme, welche rücksichtsvoll alle bedenkt, scheint solchen Raturen versagt zu sein. Wem der König in seiner Weise

Freund geworden war, gegen den war er von der größten 460 Aufmerksamkeit und Ausdauer, wie fehr auch seine Stimmung in einzelnen Momenten wechselte. Er fonnte bann in feiner Trauer über den Berluft einer folchen Geftalt sentimental werden, wie nur irgend ein Deutscher aus der Wertherperiode. Er hatte mit seiner Schwester von Baircuth viele Sahre in 465 einiger Entfremdung gelebt, erft in den letten Sahren bor ihrem Tobe, unter ben Schrecken bes schweren Rrieges, mar ihm ihr Bild als bas einer gärtlichen Schwester wieder leben-Nach ihrem Tode fand er einen düstern dia aufaegangen. Genuß darin, das Herzliche biefes Berhältnisses sich und An- 470 dern vorzustellen, er baute ihr einen kleinen Tempel und wallfahrtete oft dahin. Wer seinem Bergen nicht durch Bermittlung poetischer Empfindungen nahe trat, nicht die liebespinnende Poefie ihm anregte, ja wer gar etwas in seinem reizbaren Wefen ftorte, gegen ben war er kalt, nichtachtend, 475 gleichgiltig, ein König, der nur frug, wie weit der Andere ihm nüte, er warf ihn vielleicht weg, wenn er ihn nicht mehr Solche Begabung vermag allerdings bas Leben brauchte. bes jungen Mannes mit einem verklarenden Schimmer zu umgeben, fie verleiht bunten Schein und holbe Farbe auch 480 Gewöhnlichem, aber fie wird mit viel guter Sitte. Bflichtgefühl und einem Sinn, ber Soberes will als fich felbft, verbunden sein muffen, wenn fie benfelben Mann in höherem Alter nicht isoliren und verdüstern soll. Sie wird auch im günstigsten ralle neben den wärmsten Berehrern bittre Feinde 485 Etwas von dieser Anlage hat der edlen Seele aufreaen. Goethes ichwere Schmerzen, dauerlose Verhältnisse, viele Enttäuschungen und ein einsames Alter bereitet. Sie wird boppelt verhängnifvoll für einen König, dem Andere fo felten

490 sicher und gleichberechtigt gegenüber treten, dem die offenherzigsten Freunde immer noch bewundernde Schmeichler werden, ungleich in ihrem Verhalten, bald unfrei im hössischen Banne seiner Majestät, bald im Gefühl ihrer Rechte unzufriedene Tabler.

Dem König Friedrich aber wurde biefes Bedürfniß nach 495 ibealen Verhältnissen und die Sehnsucht nach Menschen, bie feinem Bergen Gelegenheit gaben, fich rudhaltslos aufzuschließen, zunächst durch seinen durchdringenden Scharfblick gekreuzt, und durch eine unbestechliche Wahrheitsliebe, welche 500 allen Täuschungen tobfeind war, sich gegen jede Musion unwillig sträubte, den Schein überall verachtete, immer bem Rern der Dinge nachspürte. Diese prüfende Auffassung des Lebens und seiner Pflichten allein mochte ihm ein auter Schut gegen die Täuschungen werden, welche ben phantasievollen 505 Fürsten, wo er Bertrauen schenkt, häufiger franken als ben Privatmann. Aber fein Scharffinn zeigte fich auch als wilbe Laune, welche schonungslos, sarkaftisch und spottlustig verwüstete. Woher ihm diese Anlage fam? War es markisches Blut? War es ein Erbtheil seiner Urgroßmutter, der Rur-510 fürstin Sophie von Hannover, und seiner Großmutter, ber Rönigin Sophie Charlotte, jener geistvollen Frauen, mit benen . Leibnit über die ewige Harmonie der Welt verhandelt hatte? Sicher hatte die rauhe Schule seiner Jugend dazu beigetragen. Scharf ist sein Blick für die Schwächen Anderer: wo er eine \$15 Bloge erspäht, wo ihn fremde Art ärgert oder reizt, da rührt fich ihm die bewegliche Bunge. Freunde und Feinde trifft schonungslos sein Wort; auch wo Schweigen und Ertragen von jeder Vorsicht geboten ift, vermag er nicht sich zu be-

herrschen; bann ift seine Seele wie verwandelt, erbarmungslos,

anendlich, übertreibend verzieht er sich bas Bild bes Andern 524 ettr Karrikatur. / Sieht man näher zu, so ist freilich auch hierbei die Freude an der geiftigen Broduction die Hauptsache, er befreit sich selbst von einem unholden Eindruck, indem er gegen sein Opfer improvisirt, er malt ins Groteste mit innerem Behagen, und er wundert fich wol, wenn der Be- 525 troffene tief verlett auch wieder gegen ihn in Waffen tritt. Sehr auffallend ist darin seine Aehnlichkeit mit Luther. es nicht würdig ist und vielleicht nicht geziemend, kummert ben König so wenig als ben Reformator, beide find in einer Aufregung, wie auf ber Jagb, beibe, vergeffen über die Freude 530 bes Kampfes gänzlich bie Folgen Beibe haben sich selbst und ihrer großen Sache dadurch ernsthaft geschadet und sich aufrichtig gewundert, wenn sie das einmal erkannten. sind die Reulenschläge oder die Streiche mit der Britsche, welche der große Mönch des 16. Jahrhunderts führt, bei 535 weitem furchtbarer als die Stiche, welche ber große Fürst im Reitalter ber Aufflärung austheilt. Aber wenn ber Ronia neckt und höhnt und vielleicht einmal boshaft zwickt, so wird ihm das unartige Wesen schwerer verziehen; benn es ist häufig fein gleicher Rampf, den er mit seinen Opfern führt. hat der große Fürst alle seine politischen Gegner behandelt und tötliche Reindschaft gegen sich aufgeregt; über die Pompadour in Frankreich, über Raiserin Elisabeth und Raiserin Maria Theresia hat er an der Tafel gescherzt, beißende Verse und Pamphlete in Umlauf gesett. So hat er sein Dichterideal 545 Boltaire bald geftreichelt, bald gescholten und gekratt. verfuhr er aber auch mit Menschen, welche er wirklich hoch ichätte, benen er das größte Vertrauen schenkte die er in ben Preis seiner Freunde aufgenommen. Er hatte ben Marquis

550 b'Argens an seinen Hof gezogen, zum Kammerherrn gemacht, jum Mitglied ber Afademie, ju einem feiner nächsten und liebsten Genoffen. Die Briefe, welche er ihm aus ben Feldlagern des fiebenjährigen Rrieges schrieb, gehören zu ben schönsten und rührendsten Erinnerungen, die uns von bem 555 Rönige geblieben find. Als Friedrich aus dem Rriege beimkehrt, ist ihm eine liebe Hoffnung, daß ber Marquis bei ihm in Sanssouci wohnen soll. Und wenige Jahre barauf ift bieses schöne Berhältniß in ber peinlichsten Weise gelöft. war das doch möglich? Der Marquis war vielleicht der beste 560 Franzose, den der König an sich gefesselt, ein Mann von Ehre, feinfühlend, gebildet, dem König in Wahrheit ergeben. er war weder ein bedeutender, noch ein besonders fräftiger Mann. Lange Jahre hatte ber König in ihm einen Gelehrten bewundert, was er nicht war, einen weisen, klaren, sichern 565 Philosophen mit gefälligem Wit und frischer Laune, er hatte sich sein Bild ganz gemüthlich und poetisch zugerichtet 🔏 Setzt, bei bem täglichen Zusammensein, fand ber König sich getäuscht, ein weichliches Wesen des Franzosen, das mit der eigenen Aranklichkeit hypochondrisch spielte, ärgerte ihn, er begann zu 570 erkennen, daß ber gealterte Marquis weber ein großes Talent, noch von starkem Beist war, bas Ideal, bas er sich von ihm gemacht, wurde zerftort. Da beginnt ber Ronig ihn wegen seiner Weichlichkeit zu verspotten, der empfindliche Frangose erbittet Urlaub, gur Berftellung feiner Gefundheit auf einige 575 Monate nach Frankreich zu reisen. Der König ist burch bies übellaunische Wesen verletzt und fährt fort, in den Freundesbriefen, welche er ihm nachsendet, bies Rrankthun zu höhnen. In Frankreich solle sich jest ein Werwolf zeigen, kein Zweifel, baß der Marquis dies sei, als Preuße, und in seiner kläglichen

rectaliere 2

Rrankenhulle. Ob er jett kleine Kinder effe? Die Unart 58c habe er boch sonst nicht gehabt, aber auf Reisen ändere sich Bieles am Menschen. Der Marquis bleibt statt weniger Monate zwei Winter; als er zurückehren will, sendet er Beugnisse seiner Aerzte; wahrscheinlich war der wadre Mann in der That krank gewesen, aber den König verletzt diese un- 585 behilfliche Legitimation eines alten Freundes im Innersten. Und wie dieser zurückfehrt, ist bas alte Berhältniß verdorben. Noch will ihn der König nicht loslaffen, aber er gefällt sich darin, durch Stachelreden und starke Scherze den Treulosen zu strafen. Da forbert ber Frangose, in tiefster Seele gefrankt, 590 Er erhalt fie, und man erkennt ben feine Entlassung. Schmerz und Born bes Königs aus bem Bescheibe. Als der Marquis in dem letten Brief, den er vor seinem Tode dem Konia ichrieb, noch einmal nicht ohne Bitterfeit vorhielt, wie höhnend und schlecht er einen uneigennütigen Verehrer be 505 handelt, da las der König schweigend den Brief. Aber an die Bittme des Toten schrieb er betrübt von seiner Freundschaft für ihren Gatten, und ließ ihm in fremdem Land ein kostbares Dentmal errichten. - Dit ben meiften feiner Lieben ging es dem großen Fürsten so, magisch wie seine Kraft, anzu- 600 ziehen, ebenso bamonisch war seine Fähigkeit, abzuftoßen. Wer aber darin einen Fehler bes Mannes schelten will, bem sei die Antwort, bag es in ber Geschichte taum einen audern König gegeben hat, ber in so großartiger Weise sein geheimstes Seelenleben seinen Freunden aufgeschlossen hat, als 605 Friedrich.

Wenige Monde trug Friedrich II. die Krone, da starb Kaiser Karl VI. Jett trieb den jungen König alles, ein großes Spiel zu wagen. Daß er solchen Entschluß faßte.

- 610 war trot ber augenblicklichen Schwäche Desterreichs boch an sich Zeichen eines keden Muths. Die Länder, welche er regierte, zählten etwa ein Siebentheil der Menschenmasse, welche in dem weiten Gebiet der Maria Theresia lebte. Es ist wahr, sein Heer war vorläufig dem österreichischen an Zahl und
- 615 Kriegstüchtigkeit weit überlegen, und nach ber Borstellung ber Beit war die Masse des Bolkes nicht in der Beise zur Ergänzung des Heeres geeignet, wie jetzt. Und wenig ahnte er die Größe Maria Theresias. Aber schon in den Vorbereitungen zum Einmarsch bewies der König, daß er lange darauf
- 620 gehofft, sich mit Desterreich zu messen, in gehobener Stimmung begann er einen Kamps, der für sein Leben und das seines Staates entscheidend werden sollte. Wenig kümmerte ihn im Grunde das Recht, welches er auf schlesische Herzogthümer etwa noch hatte und durch seine Federn vor Europa zu er-
- 625 weisen suchte. Die Politik der despotischen Staaten des 17. und 18. Jahrhunderts sorgte darum überhaupt nicht. Wer seiner Sache einen guten Schein geben konnte, benutzte auch dieses Mittel; im Nothfall war auch der unwahrscheinlichste Beweiß, der schalkte Vorwand genug. So hatte Ludwig xxv.
- 630 gekriegt, so hatte der Kaiser gegen die Türken, Italiener, Deutschen, Franzosen und Spanier sein Interesse verfolgt, so war dem großen Kurfürsten ein Theil seiner Erfolge durch Undere verdorben worden. Grade da, wo das Recht der Hohenzollern am deutlichsten gesprochen hatte, — wie in
- 635 Pommern, waren sie am meisten verkürzt worden. Durch niemand mehr als durch den Kaiser und das Haus Habsdurg. Jetzt suchte ein Hohenzollern die Rache. "Sei mein Cicero und beweise das Recht meiner Sache, ich werde dein Casar sein und sie durchführen," schrieb Friedrich seinem Jordan

nach bem Einmarsch in Schlesien Leicht mit beflügeltem 640 Schritt wie zum Tanze betrat ber König die Felber seiner Immer noch war heiterer Lebensgenuß, das suße Tändeln mit Versen, geiftvolles Geplauder mit seinen Vertrauten über die Freuden bes Tages, über Gott, Natur und Unsterblichkeit, mas er für das Salz seines Lebens hielt. Aber 645 die große Arbeit, in die er getreten war, begann ihre Wirfungen auf feine Seele ichon nach ben ersten Bochen, bevor er noch die Feuerprobe ber ersten großen Schlacht burchgemacht hatte. Und fie hat seitbem an seiner Seele gehämmert und geschmiebet, bis sie sein haar grau farbte und bas feurige 650 Herz zu klingendem Metall verhärtete. Mit der wundervollen Rlarheit, die ihm eigen war, beobachtete er ben Beginn dieser Aenderungen. Wie ein Frember sah er schon damals auf fein eigenes Leben. "Du wirft mich philosophischer finden, als du bentst," schreibt er bem Freunde, "ich bin es immer 655 gewesen, bald mehr bald weniger. Meine Jugend, bas Feuer ber Leibenschaft, das Verlangen nach Ruhm, ja, um dir nichts zu verbergen, auch die Neugierde, endlich ein geheimer Instinkt haben mich aus der süßen Rube getrieben, die ich genoß, und ber Wunsch, meinen Namen in den Beitungen und der Ge- 660 schichte zu sehen, hat mich seitab geführt. Romm her zu mir, die Philosophie behält ihre Rechte, und ich versichere dich, wenn ich nicht diese verdammte Vorliebe für ben Ruhm hatte, ich würde nur an ruhiges Behagen benten."

Und als der treue Jordan in seine Nähe kommt und er 665 ben Mann des friedlichen Genusses surchtsam und unbehaglich im Felde sieht, da empfindet der König plöglich, daß er ein Anderer und Stärkerer geworden ist. Der Ankommende war von ihm so lange als der Gelehrtere geehrt worden, er hatte

- 670 ihm Verse gebessert, Briefe stilisirt, in Kenntniß der griechischen Gelehrtenschulen war er ihm weit überlegen gewesen. Und trotz aller philosophischen Bildung machte er dem König jetzt den Eindruck eines Mannes ohne Muth; mit herbem Spotte suhr der König gegen ihn los. Und in einer seiner besten Im-
- 675 provisationen stellt er sich selbst als Krieger dem weichlichen Philosophen gegenüber. So unbillig die Spottverse waren, mit denen er ihn immer wieder überschüttete, so schnell war doch auch die Rückschr der alten herzlichen Empfindung Alber es war auch der erste leise Fingerzeig des Schicksals für den
- 680 König selbst; noch oft sollte ihm das Gleiche begegnen, er sollte werthe Männer, treue Freunde einen nach dem andern verlieren, nicht nur durch den Tod, noch mehr durch die Kälte und Entsremdung, welche zwischen seinem und ihrem Wesen sich aufthat. Denn der Weg, den er jeht betreten hatte, sollte alle Größe,
- 685 aber auch alle Einseitigkeiten seiner Natur immer stärker ausbilden, bis an die Grenze des Menschlichen; je höher er sich selbst über die Andern erhob, desto kleiner mußte ihm ihr Wesen erscheinen; fast alle, die er in späteren Jahren mit dem eigenen Maße maß, waren wenig im Stande, dabei zu bestehen.
- 690 Und das Mißbehagen und die Enttäuschung, die er dann empfinden sollte, wurden wieder schärfer und rücksichteloser, bis er selbst auf einsamer Höhe aus Augen, die wie Horn in dem versteinerten Antlitz standen, auf das Treiben der Menschen zu seinen Füßen heruntersah. Immer aber bis zu seinen letzten
- 695 Stunden wurde der kalte Strahl seines prüfenden Blides unterbrochen durch den hellen Glanz einer warmen menschlichen Empfindung. Und daß diese ihm blieb, macht die große tragische Gestalt für uns so rührend.

Jest freilich im ersten Kriege sieht er auf die stille Rube

seines "Remusberg " noch mit Sehnsucht gurud und tief fühlt 700 er den Zwang eines ungeheuren Geschicks, der ihn bereits um-"Es ift schwer, mit Gleichmuth bies Glud und Unglud zu ertragen," schreibt er; "wol kann man kalt scheinen im Glück und unberührt bei Verluften, die Rüge des Gesichts können sich verstellen, aber der Mann, das Innere, die Falten des 705 Herzens werden deshalb nicht weniger angegriffen." Und hoffnungsvoll schließt er: "Alles, was ich von mir wünsche, ift doch nur, daß die Erfolge nicht meine menschlichen Empfindungen und Tugenden verderben, zu denen ich mich immer bekannt habe. Möchten meine Freunde mich so finden, wie ich 710 immer gewesen bin." Und am Ende bes Rrieges ichreibt er: "Sieh, dein Freund ift zum zweitenmal Sieger. Wer hätte vor einigen Jahren gesagt, daß bein Schüler in ber Philosophie eine militärische Rolle in der Welt spielen werde? daß die Borsehung einen Dichter ausersehen wurde, bas politische System 715 Europas umzufturgen ?"1 - So frifch und jung empfand Kriedrich, als er aus dem ersten Kriege im Triumphzuge nach Berlin gurüdfehrte.

Bum zweitenmal zieht er aus, Schlesien zu behaupten. Wieder ist er Sieger, schon hat er das ruhige Selbstgefühl eines 720 erprobten Feldherrn, lebhaft ist seine Freude über die Güte seiner Truppen. "Alles, was mir bei diesem Siege schmeischelt," schreibt er an Frau von Camas,2 "ist, daß ich durch den schnellen Entschluß und ein fühnes Manoeuvre zur Erhaltung so vieler braven Leute beitragen konnte. Ich wollte nicht den 725 geringsten meiner Soldaten um eitlen Ruhm, der mich nicht mehr täuscht, verwunden lassen." Aber mitten in den Kamps

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. XVII. Nr. 140, p. 213.

<sup>\*</sup> T. XVIII. Nr. 10.

fiel der Tod von zwei seiner liebsten Freunde, Jordan und Kanserlingk. Rührend ist seine Klage. "In weniger als brei 730 Monaten habe ich meine beiden treuesten Freunde verloren, Leute, mit denen ich täglich gelebt habe, anmuthige Gesellschafter, ehrenwerthe Männer und mahre Freunde. Es ist schwer für ein Berg, bas fo empfindjam geschaffen wurde wie bas meine, ben tiefen Schmerz zurudzubrängen. Rehre ich nach Berlin gurud 735 ich werde fast fremd in meinem eigenen Baterlande, isolirt in meinem Saufe fein. Auch Sie haben bas Schicffal gehabt, auf einmal viele Bersonen zu verlieren, die Ihnen lieb waren ich bewundere Ihren Muth, aber nachahmen kann ich ihn nicht Meine einzige hoffnung ift die Beit, die mit allem zu Ende 740 tommt, was es in der Natur giebt. Sie fängt an die Gindrude in unserm Gehirn zu schwächen, und hört bamit auf uns felbst zu vernichten. Ich fürchte mich jett bor allen den Orten, welche mir die traurige Erinnerung an Freunde, die ich für immer verloren habe, gurudrufen." - Und noch vier Wochen 745 nach dem Tode schreibt er derfelben Freundin, die ihn zu tröften versuchte : "Glauben Sie nicht, daß der Drang der Geschäfte und Gefahren in der Traurigkeit zerstreut, ich weiß aus Erfahrung, bas ift ein schlechtes Mittel. Leider find erft vier Wochen vergangen, seit meine Thränen und mein Schmerz begann, aber 750 nach den heftigen Anfällen der ersten Tage fühle ich mich jett ebenso traurig, ebenso wenig getröstet, als im Anfang." als ihm sein würdiger Erzieher Duhan aus der hinterlassen-. schaft Jordans einige franzöfliche Bücher schickt, die ber König begehrt hatte, schrieb der Fürst noch im Spätherbst desselben 755 Jahres: "Mir kamen die Thränen in die Augen, als ich die Bucher meines armen geschiedenen Jordan öffnete; ich habe ibn fo fehr geliebt und es wird mir fehr fchwer zu benten bag er nicht mehr ift." — Nicht lange und der König verlor auch den Bertrauten, an den dieser Brief gerichtet ist.

Der Verluft der Jugendfreunde im Jahre 1745 bilbet einen 760 wichtigen Abschnitt im innern Leben bes Königs. Mit ben uneigennütigen ehrlichen Männern ftarb ihm fast alles, was ihn im Berkehr mit Andern glücklich gemacht hatte. Die Berbindungen, in welche er jett als Mann trat, waren fämmtlich von anderer Art. Auch die besten der neuen Bekannten wurden 765 vielleicht Vertraute einzelner Stunden, nicht die Freunde seines Bergens. Das Bedürfnig nach anregendem geistigem Berfehr blieb, ja es wurde ftarter und anspruchsvoller. Denn er ift auch barin eine einzige Erscheinung, er konnte heitere und vertrauensvolle Verhältnisse niemals entbehren, nicht bas leichte, 770 faft rüdhaltslose Geplauder, welches burch alle Schattirungen menschlicher Stimmung, tieffinnig ober frivol, von den größten Fragen des Menschengeschlechts bis zu den kleinsten Tagesereigniffen herabflatkerte. Gleich nach feiner Thronbesteigung hatte er an Boltaire geschrieben und ihn zu sich eingelaben ; 775 er war mit dem Franzosen zuerst 1740 auf einer Reise bei Wefel zusammengetroffen, furz barauf war Boltaire auf wenige Tage für ichweres Gelb nach Berlin gekommen, er hatte icon damals dem König den Eindruck eines Narren gemacht, aber Friedrich fühlte doch eine unendliche Berehrung vor dem Talent 780 bes Mannes; Boltaire mar ihm der größte Dichter aller Beiten, Hofmarschall bes Parnasses, auf dem der König selbst so gern eine Rolle spielen wollte. Immer ftarter wurde Friedrichs Bunfch, ben Mann zu besitzen. Er betrachtete fich als seinen Schüler, er munichte jeben seiner Berse burch ben Meister 785 gebilligt, er lechzte unter seinen markischen Officieren nach bem Big und Geist ber eleganten Franzosen: endlich war auch die

Eitelkeit eines Souverans dabei, er wollte ein Fürst der schönen Geister und Philosophen werden, wie er ein ruhmgekrönter 790 Heersührer geworden war. Seit dem zweiten schlessischen Kriege wurden zumeist die Fremden seine Vertrauten, seit 1750 ward ihm die Freude, auch den großen Voltaire als Mitglied seines Hoshaltes bei sich zu sehen. Es war kein Unglück, daß der schlechte Mann nur wenige Jahre unter den Barbaren 795 aushielt.

Diese zehn Jahre von 1746 bis 1756 find es, in benen Friedrich als Schriftsteller Selbstgefühl und eine Bedeutung gewann, welche noch heut in Deutschland nicht nach Gebühr gewürdigt wird. Ueber seine frangösischen Berse vermag ber 800 Deutsche nur unvollständig zu urtheilen. Er war ein bebenber Dichter, bem sich mühelos jebe Stimmung in Reim und Bers fügte. Er hat aber in seiner Lyrit die Schwierigkeiten ber fremden Sprache vor den Augen eines Franzosen niemals vollständig übermunden, wie fleißig auch seine Bertrauten 805 durchsahen; ja es fehlte ihm, wie uns scheint, immer an ber gleichmäßigen rhetorischen Stimmung, jenem Stil, ber in ber Zeit Voltaires das erfte Rennzeichen eines berufenen Dichters mar; benn neben schönen und erhabenen Sagen in prächtiger Phrase störten triviale Gedanken und ba-810 naler Ausdruck. Auch seine Geschmackbildung war nicht sicher und selbständig genug; er war in seinem afthetischen Urtheil schnell bewundernd, kurz absprechend, aber in der Stille weit abhängiger bon ber Meinung feiner frangofischen Bekannten, als fein Stolz eingeräumt hätte. Das Beste, 315 was in der frangösischen Poesie damals erblühte, die Rudtehr gur Natur und ber Rampf ichoner Bahrheit gegen bie Geffeln ber alten Convenienz, blieb bem Ronig unverftand Vine Profest for munion Birt of Danke Windsmof Friedrichs des Großen. Friedrich

lich; Rousseau war ihm lange Zeit ein excentrischer armer Teusel, und der gewissenhafte und lautere Geist Diderots galt ihm gar für seicht. Und dennoch scheint und, daß in 820 seinen Gedichten und grade in den leichten Improvisationen, die er seinen Freunden gönnt, nicht selten ein Reichthum an poetischem Detail und ein herzgewinnender Ton wahren Geschlas durchbricht, um den ihn wenigstens sein Vorbild Voltaire beneiden könnte.

Wie die Commentare Cäsars ist Friedrichs Geschichte seiner Beit eines der bedeutendsten Denkmale der historischen Literatur.<sup>2</sup> Es ist wahr, er schrieb gleich dem römischen Feldherrn, gleich jedem handelnden Staatsmann die Thatsachen so, wie sie in der Seele eines Betheiligten restectiven, 830 nicht alles ist von ihm gleichmäßig gewürdigt, und nicht jeder Partei gönnt er ihr bestes Recht; aber er weiß unendlich vieles, was jedem Fernstehenden verborgen bleibt, und führt nicht unparteissch, aber auch gegen seine Gegner hochgesinnt in einige innerste Motive der großen Ereignisse ein. Er 835 schrieb zuweilen ohne den großen Apparat, den ein Historiker

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ift hier allerdings nicht der Ort, auf Einzelheiten einzugehen, wozn auch seine dramatischen Bersuche einladen. — Wir besitzen endlich eine sorgfältige Ausgabe seiner Werke. Aber es ware nicht minder Pflicht, eine Auswahl seiner Boeften und sein größeres Geschickswerk in guter deutscher Uebertragung zu einem Gemeingut der Nation zu machen, welcher diese Seite im Leben ihres Königs bis seht noch zu fremd geblieben ift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Theile feines Geschichtswerts erschienen bekanntlich unter besondern Titeln mit mehren Einseitungen Die Memoiren des hauses Brandenburg (begonnen 1746) im größten Theil unbedeutend und zusammengeschrieben, dann Geschichte meiner Zeit (verf. 1746—75), sein Meisterstud, dann die große Geschichte des fiebeniadrigen Krieges (beendet 1764), endlich die Memoiren seit dem Subertusburger Frieden (verf. 1775 bis 1779): sie bilden trot ungleichmäßiger Behandlung voch ein zusammenhangendes Ganges.

von Fach um sich sammeln muß, es begegnete ihm daher, daß Erinnerung und Urtheil, so zuverlässig beide sind, ihn an einzelnen Stellen im Stich ließen; endlich schrieb er eine B40 Apologie seines Hauses, seiner Politik, seiner Feldzüge, und wie Cäsar verschweigt er einigemal und legt die Thatsachen so zurecht, wie er sie auf die Folgezeit gebracht wünscht. Aber die Wahrheitsliebe und Ossenberzigkeit, mit der er sein Haus und sein eignes Thun behandelt, ist dennoch nicht weniger B45 bewundernswerth, als die souverane Ruhe und Freiheit, in der er über den Begebenheiten schwebt, troß der kleinen rhetorischen Schnörkel, welche im Geschmad der Leit lagen.

Erstannlich wie seine Fruchtbarkeit ist seine Bielseitigkeit. Einer ber größten Militarschriftsteller, ein bebeutenber Ge-850 schichtsschreiber, behender Dichter, und daneben populärer Philosoph, praktischer Staatsmann, ja sogar anonymer, sehr ausgelassener, Bamphletschreiber und einigemal Journalist, ist er stets bereit, für alles, was ihn erfüllt, erwärmt, begeistert, mit der Feder ins Feld zu ziehen und jeden anzugreifen in 855 Berfen und Prosa, ber ihn reizt ober ärgert, nicht nur Papft und Raiserin, Jesuiten und hollandische Zeitungschreiber, auch alte Freunde, wenn sie ihm lau erscheinen, was er nicht leiden fann, ober wenn fie gar von ihm abzufallen broben. hat es - seit Luther - einen so tampfluftigen, rudsichtslosen, 860 unermüblichen Schreiber gegeben. Sobald er die Feder zum Schreiben ansetz, ift er wie Proteus alles, Beiser ober Intrigant, Historiker ober Poet, wie es grade die Situation verlangt, immer ein bewegter, feuriger, geistvoller, zuweilen auch unartiger Mensch, an seine königliche Burbe aber benkt 865 er wenig. Alles was ihm lieb ist, feiert er burch Gebichte ober Lobreden: die erhabenen Lehren seiner Philosophie, seine

Freunde, sein Heer, Freiheit des Glaubens, selbständige Forschung, Toleranz und Bildung des Volkes.

Erobernd hatte ber Geist Friedrichs sich nach allen Richtungen ausgebreitet. Es gab, fo ichien es, kein hinderniß, 870 bas ihn aufhielt, wo ber Chraeiz antrieb zu siegen. Da kamen bie Jahre der Prüfung, fieben Jahre furchtbarer, herzquälender Sorgen. Die große Beriobe, wo bem reichen hochfliegenden Beiste die schwerften Aufgaben, die je ein Mensch bestanden, auferlegt wurden, wo ihm fast alles unterging, was er für 875 sich selbst an Freude und Glud, an Hoffnungen und egristischem Behagen bejag, wo auch Holdes und Anmuthiges in dem Menschen sterben sollte, damit er der entsagende Fürst seines Bolfes, ber große Beamte bes Staates, ber Belb einer Nation Nicht eroberungslustig zog er diesmal in den Kampf; 880 baß er um sein und seines Staates Leben zu kampfen hatte. war ihm lange vorher beutlich geworden. Aber um so höher wuchs ihm der Entschluß. Wie der Sturmwind wollte er in die Wolfen brechen, die fich von allen Seiten um fein Saupt zusammenzogen. Durch die Energie eines unwiderstehlichen 885 Angriffs gedachte er die Wetter zu zertheilen, bevor sie sich Er war bis bahin nie befiegt worden, seine Feinde waren geschlagen, so oft er, sein furchtbares Wertzeug, das Beer, in ber hand, auf fie gestoßen war. Das war eine Hoffnung, die einzige. Wenn ihm auch diesmal erprobte 890 Gewali nicht verfagte, so mochte er seinen Staat retten.

Aber gleich bei dem ersten Zusammentreffen mit den Desterreichern, den alten Feinden, sah er, daß auch sie von ihm gesernt hatten und Andere geworden waren. Bis zum Neußersten spannte er seine Kraft, und bei Collin versagte sie 895 ihm. Der 18. Juni 1757 ist der verhängnisvollste Tag in

Friedrichs Leben. Dort begegnete, was ihm noch zweimal in biesem Rriege den Sieg entriß, der Feldberr hatte seine Feinde zu gering geachtet, er hatte seinem eigenen tapfern Beere bas 900 Uebermenschliche jugemuthet. Nach einer furzen Betäubung hob sich Friedrich in neuer Kraft. Aus dem Angriffstriege war er auf eine verzweifelte Defensive angewiesen, von allen Seiten brachen die Gegner gegen sein tleines Land, mit ieber großen Macht bes Festlandes trat er in tötlichen Rampf, er, 905 ber herr über nur vier Millionen Menschen und über ein geschlagenes heer. Jest bewährte er sein Feldherrntalent. wie er sich nach Verluften ben Feinden entzog und sie wieder pacte und schlug, wo man ihn am wenigsten erwartete, wie er sich balb bem einen, bald bem andern Beere entgegenwarf. 010 unübertroffen in feinen Dispositionen, unerschöpflich in feinen Silfsmitteln, unerreicht als Führer und Schlachtenherr feiner Truppen. So ftand er, einer gegen fünf, gegen Defterreicher, Ruffen, Frangofen, von denen jeder einzelne der Stärkere mar, zu gleicher Zeit noch gegen Schweden und die Reichstruppen. 915 Fünf Jahre lang fampfte er fo gegen eine ungeheure Uebermacht, jedes Frühjahr in Gefahr, allein durch die Massen erbrückt zu werben, jeden Berbst wieder befreit. Gin lauter Ruf ber Bewunderung und des Mitgefühls ging durch Europa. Und unter den ersten widerwilligen Lobrednern waren seine 920 heftigsten Feinde. Grade jett, in diesen Jahren des wechfelnden Geschickes, wo der Ronig felbst so bittre Bufalle bes Schlachtengliicks erlebte, wurde seine Kriegführung Staunen aller heere Europas Wie er feine Linien gegen ben Feind zu stellen wußte, immer als der Schnellere und 925 Gewandtere, wie er fo oft in ichräger Stellung den ichwächsten Flügel des Feindes überflügelte, zurüchträngte und zusammen-

warf, wie seine Reiterei, die neu geschaffen zu der ersten der Welt geworden war, in Furie über den Keind stürzte, seine Reihen zerriß, seine Haufen zersprengte, bas wurde überall als neuer Fortschritt ber Rriegskunft, als die Erfindung bes 930 größten Genies gepriesen. Taktik und Strategie bes preußiichen Seeres wurde für alle Armeen Europas fast ein halbes Jahrhundert Vorbild und Muster. Einstimmig wurde das Urtheil, daß Friedrich der größte Feldherr seiner Reit sei, daß es vor ihm, fo lange es eine Geschichte giebt, wenig Beer- 935 führer gegeben, die mit ihm zu vergleichen maren. Dag bie kleinere Bahl so häufig gegen die Mehrzahl fiegte, daß fie auch geschlagen nicht zerschmolz, sondern, wenn taum der Feind seine Wunden geheilt, so drohend und gerüftet wie früher ihm gegenübertrat, das schien unglaublich. Wir aber rühmen nicht 940 die Kriegführung des Königs allein, auch die kluge Bescheidenheit, mit welcher er seine Lineartaktik handhabte. Er wußte sehr gut, wie sehr ihn die Rücksicht auf Magazine und Berpflegung beengte und die Taufende von Karren, auf denen er Proviant und die Tagesbedürfnisse bes Solbaten mit fich führen 046 mußte. Aber er wußte auch, daß diese Methode für ihn die einzige Rettung war. Einmal, als er nach ber Schlacht bei Roßbach den bewundernswerthen Marich nach Schlesien machte. 41 Meilen in 15 Tagen, ba in ber höchsten Gefahr verließ er seine alte Methobe, er zog durch die Länder wie jest andere 050 Urmeen, er ließ die Leute von den Wirthen verpflegen. Aber sogleich kehrte er wieder weise zu dem alten Brauch zurück.1 Denn sobald seine Feinde ihm diese freie Bewegung nachmachen lernten, war er sicher verloren. Wenn die alte Landesmiliz in seinen alten Brovingen wieder aufstand, die Schweden verjagen 955

<sup>1</sup> Bon Tempelhof, Siebenjahriger Rrieg I. S. 282.

half und Colberg und Berlin tapfer vertheibigte, so ließ er sich bas zwar gerne gefallen; aber er hütete sich sehr, den Bolkskrieg zu ermuntern, und als sein oftfriesisches Landvoll sich selbst kräftig gegen die Franzosen erhob und von diesen dafür hart 960 heimgesucht wurde, ließ er ihm rauh sagen, es sei selbst Schuld daran; denn der Arieg sollte für die Soldaten sein, für den Bauer und Bürger die ungestörte Arbeit, die Steuern, die Aushbedung. Er wußte wohl, daß er verloren war, wenn ein Bolkskrieg in Sachsen und Böhmen gegen ihn ausgeregt 965 wurde. Grade diese Beschränkung des umsichtigen Feldherrn auf die militärischen Formen, welche ihm allein den Kampf möglich machten, mag zu seinen größten Eigenschaften gerechnet werden.

Immer lauter wurde der Schrei der Trauer und Bewun-970 berung, mit welcher Deutsche und Fremde diesem Todeskampfe bes umstellten Löwen zusahen. Schon im Jahre 1740 war ber junge Rönig von ben Protestanten als Parteiganger für Gewissensfreiheit und Aufflärung gegen Intolerang Resuiten geseiert worben. Seit er wenige Monate nach ber 975 Schlacht bei Collin die Franzosen bei Rogbach so gründlich geschlagen hatte, wurde er der Held Deutschlands, ein Jubelruf der Freude brach überall aus. Durch zweihundert Kahre hatten die Franzosen dem vielgetheilten Land große Unbill zugefügt, grade jett begann das deutsche Wesen sich gegen den 280 Einfluß französischer Bilbung zu seten, und jett hatte ber König, der selbst die Pariser Verse so sehr bewunderte, die Barifer Generale so unübertrefflich mit beutschen Rugeln meggescheucht. Es war ein so glänzenber Sieg, eine so schmachvolle Niederlage der alten Feinde, es war eine Berzensfreude 985 überall im Reich; auch wo die Solbaten der Landesherren

gegen Ronig Friedrich im Felbe lagen, jubelten babeim Burger und Bauern über seine beutschen Siebe. Und je länger ber Rrieg dauerte, je lebhafter der Glaube an die Unüberwindlichfeit bes Königs wurde, besto mehr erhob sich bas Selbstgefühl ber Deutschen. Seit langen, langen Jahren fanden fie jett 990 einen Helden, auf beffen Kriegsruhm fie ftolz sein durften, einen Mann, der mehr als Menschliches leistete. Unzählige Anekboten liefen von ihm burch bas Land, jeder kleine Bug von seiner Rube, auten Laune, Freundlichkeit gegen einzelne Solbaten, von ber Treue feines heeres flog hunderte von 995 Meilen: wie er in Todesnoth die Alote im Relte blies, wie seine wunden Soldaten nach der Schlacht Choral sangen, wie er den hut vor einem Regiment abnahm. — es ist ihm seitdem öfter nachgemacht worden, - bas wurde am Redar und Rhein berumgetragen, gedruckt, mit frohem Lachen und mit Thränen 1000 ber Rührung gehört. Es war natürlich, daß die Dichter sein Lob fangen, waren doch drei von ihnen im preußischen Beere gewesen, Gleim und Leffing als Secretare commandirender Generale, und Ewald von Rleift, ein Liebling ber jungen literarischen Areise, als Officier, bis ihn die Augel bei Kunners- 1005 borf traf. Aber noch rührender für uns ist die treue Singebung bes preußischen Volkes. Die alten Brovinzen, Breußen. Bommern, die Marken, Westphalen litten unfäglich burch ben Rrieg, aber die stolze Freude, Antheil an dem Helden Europas zu haben, hob auch den kleinen Mann oft über das eigene Leiden 1610 beraus. Der bewaffnete Bürger und Bauer zog jahrelang immer wieder als Landmiliz ins Feld. Als eine Anzahl Refruten aus dem Cleveschen und der Grafschaft Ravensberg nach verlorenem Treffen fahnenflüchtig wurde und in die Beimat zurückehrte, da wurden die Ausreißer von ihren eigenen Lands: 1015

leuten und Berwandten für eidbrüchig erkfärt, verbannt und aus den Dörfern zum Heere zurückgejagt.

Nicht anders war das Urtheil im Ausland. In den protestantischen Cantonen der Schweiz nahm man so warmen Theil 1020 an dem Geschick des Königs, als maren die Enkel der Rutlimänner nie vom deutschen Reich abgelöft worden. Es gab dort Leute, die vor Berdruß frank wurden, wenn die Sache des **Königs** schlecht stand. Ebenso war es in England. Jeder Sieg des Rönigs erregte in London laute Freude, die Säufer 1025 wurden erleuchtet, Bildnisse und Lobgedichte feilgeboten, im Barlament verfündete Bitt bewundernd jede neue That des großen Alliirten. Selbst zu Paris war man im Theater, in den Gesellschaften mehr preußisch als französisch gesinnt. Franzosen spotteten über ihre eigenen Generale und bie Clique 1030 der Pompadour, wer dort für die frangösischen Waffen war, fo berichtet Duclos, durfte kaum damit laut werden. In Betersburg war Großfürst Beter und sein Anhang so aut preußisch. daß dort bei jedem Nachtheil, den Friedrich erhalten, in der Stille getrauert wurde. Ja bis in die Türkei und zum Rhan 1035 der Tataren reichte der Enthusiasmus. Und diese Bietat eines ganzen Welttheils überdauerte den Krieg. Dem Maler Sackert. wurde mitten in Sicilien bei der Durchreise durch eine kleine Stadt von dem Magistrat ein Chrengeschenk von Wein und Früchten überreicht, weil fie gehört hatten, daß er ein Preuße fei. 1040 ein Unterthan des großen Königs, dem fie dadurch ihre Ehrfurcht erweisen wollten. Und Muley Jomael, Kaiser von Maroffo. ließ die Schiffsmannschaft eines Burgers von Emden, den die Barbaresten nach Mogador geschleppt, ohne Lösung frei, ichidte die Mannschaft neugekleidet nach Liffabon und gab ihnen die

<sup>1</sup> Gulger an Gleim in : Briefe ber Schweiger von Rorte, S 354.

Bersicherung: ihr König sei der größte Mann der Welt, kein 1045 Preuße solle in seinen Ländern Gefangener sein, seine Kreuzer würden nie die preußische Flagge angreisen.

Urme gedrückte Seele des deutschen Bolkes, wie lange war es boch her, seit die Männer zwischen Rhein und Ober nicht die Freude gefühlt hatten, unter den Nationen der Erde vor andern 1050 geachtet zu sein! Jest war durch den Zauber einer Mannesfraft alles wie umgewandelt. Wie aus bangem Traum erwacht sah der Landsmann auf die Welt und in sein eigenes Herz. Lange hatten die Menschen still vor sich hin gelebt, ohne Ber-Rangenheit, deren sie sich freuten, ohne eine große Rukunft, auf ross - vie sie hofften. Fest empfanden sie auf einmal, daß auch sie Theil hatten an der Ehre und Größe in der Welt, daß ein König and fein Bolt, alle von ihrem Blute, bem beutschen Wefen eine goldne Fassung gegeben hatten, der Geschichte ber civilisirten Menschheit einen neuen Inhalt. Jest durchlebten fie alle felbst, 1060 wie ein großer Mensch tämpfte, wagte und siegte. Rett arbeite in beiner Schreibstube, friedlicher Denker, phantafievoller Traumer, du haft über Nacht gelernt, mit Lächeln auf das Fremde herabzusehen und von beiner eigenen Anlage Großes zu hoffen. Versuche jett, was aus beinem Berzen quillt.

Aber während die junge Kraft des Boltes in begeisterter Wärme die Flügel regte, wie empfand unterdeß der große Fürst, der ohne Ende gegen die Feinde rang? Als ein schwacher Ton klang der begeisternde Ruf des Bolkes an sein Ohr, fast gleichgiltig vernahm ihn der König. In ihm wurde 1070 es stiller und kälter. Zwar immer wieder kamen leidenschaftliche Stunden des Schmerzes und herzerreißender Sorge. Er verschloß sie vor seinem Heere in sich, das ruhige Antlis wurde härter, tieser die Furchen, gespannter der Blick. Gegen

to75 wenige Vertraute öffnete er in einzelnen Stunden bas Innere, bann bricht auf einige Augenblicke der Schmerz eines Mannes hervor, der an den Grenzen des Menschlichen angekommen ist.

Behn Tage nach ber Schlacht bei Collin ftarb seine Mutter; wenige Wochen barauf scheuchte er im Born seinen Bruder 1080 August Wilhelm vom Heere, bas biefer zu führen nicht fraftig genug gewesen war; bas Sahr barauf starb auch bieser, wie der meldende Officier dem König verkundete, durch Gram getötet. Rurz barauf erhielt er die Nachricht vom Tode feiner Schwester von Baireuth. Giner nach dem andern von 1085 feinen Generalen fant an feiner Seite ober verlor bes Ronigs Bertrauen, weil er den übermenschlichen Aufgaben Dieses Rrieges nicht gewachsen war. Seine alten Solbaten, sein Stolz, eherne Rrieger in brei barten Rriegen erprobt, fie, bie sterbend noch die Sand nach ihm ausstreckten und seinen 1090 Namen riefen, wurden in Haufen um ihn zerschmettert, und was in die weiten Gaffen eintrat, die der Tod unaufhörlich in sein heer riß, das waren junge Leute, manche gute Rraft. viel schlechtes Volk. Der König gebrauchte fie, wie die andern auch, strenger, harter. Auch der schlechteren Masse gab sein 1095 Blid und Wort Bravour und hingebung, aber er wußte boch, wie dies alles nicht retten wurde; turz und schneibend wurde sein Tabel, sparfam sein Lob. So lebte er fort, fünf Sommer und Winter kamen und gingen, riefig mar bie Arbeit, unermudlich sein Denten und Combiniren, das Fernste 1100 und Rleinste übersah prüfend sein Adlerauge, und doch keine Aenderung, und doch nirgend eine Hoffnung. Der Rönig las und ichrieb in den Stunden der Rube, grade wie früher, er machte seine Berse und unterhielt die Correspondenz mit Boltaire und Algarotti, aber er war gefaßt, alles das werde

nächstens für ihn ein Ende haben, ein kurzes, schnelles; er 1105 trug Tag und Nacht bei sich, was ihn von Daun und Laudon-frei machte. Der ganze Handel wurde ihm zuweilen verächtlich.

Diese Stimmungen des Mannes, von welchem das geistige Leben Deutschlands seine neue Zeit datirt, verdienen wol, 1110 daß der Deutsche sie mit Ehrsurcht beachte. Es ist hier nur möglich Einzelnes herauszuheben, wie es vorzugsweise in den Briefen Friedrichs an den Marquis d'Argens und Frau von Camas hervorbricht. So spricht der große König von seinem Leben:

(1757. Juni.) Das Mittel gegen meinen Schmerz liegt in der täglichen Arbeit, die ich zu thun verpflichtet bin, und in ben fortgesetten Zerstreuungen, die mir die Zahl meiner Feinde gemährt. Wenn ich bei Collin getötet mare, ich murbe jett in einem hafen sein, wo ich feinen Sturm mehr zu fürchten 1120 hatte. Jest muß ich noch über das fturmische Meer schiffen, bis ein kleiner Winkel Erde mir das Gut gewährt, was ich auf dieser Welt nicht habe finden können. — Seit zwei Jahren stehe ich wie eine Mauer, in die das Unglud Bresche geschossen hat. Aber benken Sie nicht, daß ich weich werbe. muß fich schützen in diesen unseligen Zeiten burch Gingeweibe von Eisen und ein Herz von Erz, um alles Gefühl zu ver-Lieren. Der nächste Monat wird entscheiden für mein armes Meine Rechnung ist: ich werbe es retten, ober mit Land. ihm untergeben. Sie konnen sich keinen Begriff machen von 1130 ber Gefahr, in ber wir find, und von ben Schreden, die uns umgeben. -

(1758. Dec.) Ich bin bies Leben sehr milde, ber ewige Aube ist weniger hin- und hergezogen als ich, ich habe alles

1155 Ideen. 1

ich sekloren, was ich auf dieser Welt geliebt und geehrt habe, ich sehe mich umgeben von Unglücklichen, deren Leiden ich nicht abhelsen kann. Meine Seele ist noch gefüllt mit den Eindrücken der Ruinen aus meinen besten Provinzen und der Schrecken, welche eine Horde mehr von unvernünstigen Thieren 1140 als von Menschen dort verübt hat. Auf meine alten Tage bin ich sast die zu einem Theaterkönig herabgekommen; Sie werden mir zugeben, daß eine solche Lage nicht so reizvoll ist, um die Seele eines Philosophen an das Leben zu seiselnt. —

(1759. März.) Ich weiß nicht, was mein Schickfal sein 1145 wird. Ich werde alles thun, was von mir abhängen wird, um mich zu retten, und wenn ich unterliege, der Feind soll es theuer bezahlen. Ich habe mein Winterquartier als Klausner überstanden, ich speise allein, bringe mein Leben mit Lesen und Schreiben hin und soupire nicht. Wenn man traurig 1150 ist, so kostet es auf die Länge zu viel, unaushörlich seinen Berdruß zu verbergen, und es ist besser, sich allein zu betrüben, als seine Verstimmung in die Gesellschaft zu bringen. Nichts tröstet mich als die starke Anspannung, welche die Arbeit fordert; so lange sie dauert, verscheucht sie die traurigen

Aber ach, wenn die Arbeit geenbet ist, dann werden die Grabesgedanken wieder so lebendig, wie vorher. Maupertnis hat Recht, die Summe der Llebel ist größer als die des Guten. Aber mir ist es gleich, ich habe fast nichts mehr zu verlieren, r160 und die wenigen Tage, die mir bleiben, beunruhigen mich nicht so sehr, daß ich mich lebhast dasür interessiren sollte. — (1759. 16. Aug.) Ich will mich auf ihren Weg stellen und mir den Hals abschneiden lassen, oder die Hauptstadt retten. Ich denke, das ist Ausdauer genug. Für den Erfolg

will ich nicht stehen. Hätte ich mehr als ein Leben, ich wollte 1165 es für mein Baterland hingeben. Wenn mir aber biefer Streich fehlschlägt, so halte ich mich für quitt gegen mein Land, und es wird mir erlaubt fein, für mich felbst zu sorgen. Es giebt Grenzen für alles. Ich ertrage mein Unglud, ohne baß es mir ben Muth nimmt. Aber ich bin fehr entschlossen, 1170 wenn dies Unternehmen fehlschlägt, mir einen Ausweg zu machen, um nicht ber Spielball von jeder Sorte von Bufall zu sein. — Glauben Sie mir, man braucht noch mehr als Festigkeit und Ausdauer, um sich in meiner Lage zu erhalten. Aber ich sage Ihnen frei beraus, wenn mir ein Unglück be 1175 gegnet, so rechnen Sie nicht barauf, daß ich Ruin und Untergang meines Baterlandes überlebe. Ich habe meine eiane Ich will weder Sertorius noch Cato nach-Art zu benken. ahmen, ich bente gar nicht an meinen Ruhm, sondern an ben Staat. --118a

(1760. Oct.) Der Tod ist süß im Bergleich mit solchem Leben. Haben Sie Mitgesühl mit meiner Lage, glauben Sie mur, daß ich noch vieles Traurige verberge, womit ich Andere nicht betrüben und beunruhigen will. — Ich betrachte als Stoiker den Tod. Niemals werde ich den Moment erleben, 1185 der mich verpflichten wird, einen nachtheiligen Frieden zu schließen. Reine Ueberredung, feine Beredsamkeit werden mich bestimmen können, meine Schmach zu unterzeichnen. Entweder lasse ich mich unter den Trümmern meines Vaterslandes begraben, oder wenn dieser Trost bei dem Geschick, 1190 welches mich versolgt, noch zu süß erscheint, so werde ich meinen Leiden ein Ende machen, sobald es nicht mehr möglich wird sie zu ertragen. Ich habe gehandelt und ich sahre fort zu handeln nach diesem innerlichen Ehrgesihl. Weine Jugend

niemand.

pacrifice 1195 habe ich meinem Bater geopfert, mein Mannesalter meinem Baterlande, ich glaube dadurch das Recht erlangt zu haben, über meine alten Jahre zu verfügen. Ich fage es und ich wiederhole es: nie wird meine Sand einen demüthigenden Frieden unterzeichnen. Ich habe einige Bemerkungen übet 1200 die militärischen Tulente Karls XII. gemacht, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, ob er fich hätte toten follen oder nicht, Ich denke, daß er nach der Einnahme von Stralsund weiser gethan hätte fich zu expediren; aber mas er auch gethan ober gelassen hat, sein Beispiel ift teine Regel für mich. Es giebt 1205 Leute, welche fich vom Glud belehren laffen; ich gehöre nicht zu der Art. Ich habe für Andere gelebt, ich will für mich sterben. Ich bin sehr gleichgiltig über das, was man darüber sagen wird, und versichere Ihnen, ich werde es niemals hören. Beinrich IV. war ein jüngerer Sohn aus gutem Sause, ber 1210 fein Glüd machte, ihm tam es nicht barauf an; wozu hatte er sich im Unglück hängen sollen? Ludwig xIV. war ein großer Rönig und hatte große Silfsmittel, er jog fich wohl ober übel aus der Affaire. Was mich betrifft, ich habe nicht die hilfsquellen dieses Mannes, aber die Ehre ist mir mehr werth als 1215 ihm, und wie ich Ihnen gesagt habe, ich richte mich nach

Wir gahlen, wenn mir recht ist, fünftausend Jahre

<sup>1</sup> Er hatte 1759, ein Jahr, bewer er vorstehende Borte an den Marquis d'Argens schrieb, durch diesen Bertrauten seinen Aussatz: Ressexions sur les talents militaires et sur le caractère de Charles XII. roi de Suècle de Charles XII. roi de Suècle de Charles XII. roi de Suècle de Charles XII. mar geichärst durch die geheimen Ersabrungen, die er an sich selbst in den verlorenen Schlachten der letten Jahre gemacht hatte, und indem er mit Achtung dem unglücklichen Eroberer das Urtheil sprach, stellte er dabei sich zugleich die höhere Berechtigung seiner eigenen masvollen Bolitik sest. Die Schrift ist beshalb nicht nur eine charasteristische Urkunde seiner weisen Mäßigung, sie ist auch ein Denkmal stiller Selbstbefreiung und eines innern Fortschritts.

feit Schöpfung ber Belt, ich glaube, bag biefe Rechnung viel zu niebrig für bas Alter bes Universums ift. Das Land Brandenburg hat gestanden biese ganze Reit, bevor ich war, und wird fortbestehen nach meinem Tobe. Die Staaten werden erhalten 122c burch die Fortpflanzung der Racen, und fo lange man mit Bergnügen baran arbeiten wird bas Leben zu vervielfältigen, wird auch der Saufen durch Minister oder Souverane regiert werben. Das bleibt sich fast gleich: ein wenig einfältiger, ein wenig klüger, die Unterschiede find so gering, daß die Masse bes 1225 Volkes kaum etwas davon wahrnimmt. Wiederholen Sie mir also nicht die alten Einwendungen der Hosleute, Eigenliebe und Eitelkeit vermögen burchaus nicht meine Empfindung zu andern. Es ist kein Act ber Schwäche, so unglückliche Tage zu enden, es ist eine vorsichtige Politik. - Ich habe alle meine Freunde 1230 verloren, meine liebsten Bermandten, ich bin unglücklich nach allen Möglichkeiten, ich habe nichts zu hoffen, meine Feinde behandeln mich mit Berachtung, mit Hohnlachen, und ihr Stolz ruftet fich mich unter ihre Fuße zu treten.

(1760. Nov.) Meine Arbeit ift schrecklich, der Krieg hat 1235 fünf Feldzüge gedauert. Wir vernachlässigen nichts, was uns Mittel des Widerstandes geben kann, und ich spanne den Bogen mit meiner ganzen Kraft; aber eine Armee ist zusammengesett aus Armen und Köpfen. Arme sehlen uns nicht, aber die Köpfe sind bei uns nicht mehr vorhanden, wenn Sie sich nicht 1240 etwa die Mühe geben wollen, mir einige beim Bildhauer Adam zu bestellen, und die würden grade so viel nützen, als was ich habe. Weine Pflicht und Ehre halten mich sest. Aber trop Stoicismus und Ausdauer giebt es Augenblicke, wo man einige Lust verspürt, sich dem Teusel zu ergeben. Abieu, mein lieber 1245 Warquis, lassen Sie sich's aut gehen und machen Sie Ihre

Gelübbe für einen armen Teufel, ber sich von hinnen begeben wird, um nach jener Wiese, die mit Asphodelos bepflanzt ist, zu reisen, wenn der Frieden nicht zu Stande kommt.

1250 (1761. Juni.) Zählen Sie dies Jahr nicht auf den Frieden. Wenn das Glück mich nicht verläßt, so werde ich mich aus dem Handel ziehen, so gut ich kann. Aber ich werde im nächsten Jahr noch auf dem Seil tanzen und gefährliche Sprünge machen müssen, wenn es Ihren sehr apostolischen, 1255 sehr christlichen und sehr moskowitischen Majestäten gefällt zu

55 sehr christlichen und sehr moskowitischen Majestäten gefällt zu rusen: "Springe, Marquis!" — Ach, wie sind die Menschen dach hartherzig! Wan sagt mir: "Du hast Freunde." Ja schöne Freunde, die mit gekreuzten Armen einem sagen: "Wirklich, ich wünsche dir alles Glück!" — "Aber ich ertrinke, reicht

1260 mir einen Strick! "— "Nein, du wirst nicht ertrinken."—
"Doch, ich muß im nächsten Augenblick untergehn."— "O, wir hoffen das Gegentheil. Aber wenn dir das begegnete, so sei überzeugt, wir werden dir eine schöne Grabschrift machen."
— So ist die Welt, das sind die schönen Complimente, womit

1265 man mich von allen Seiten bewillfommt.

(1762. Jan.) Ich bin so unglücklich in diesem ganzen Kriege gewesen mit der Feder und mit dem Degen, daß ich ein großes Mißtrauen gegen alle glücklichen Ereignisse erhalten habe. Ja, die Ersahrung ist eine schöne Sache; in meiner 1270 Jugend war ich ausgelassen wie ein Füllen, das ohne Zaum auf einer Wicse umherspringt, jetzt bin ich vorsichtig geworden wie der alte Nestor. Aber ich bin auch grau, runzelig aus Kummer, durch Körperleiden niedergedrückt und, mit einem Worte, nur noch gut vor die Hunde geworsen zu werden. Sie 1275 haben mich immer ermahnt, mich wohl zu besinden, geben Sie mir das Mittel, mein Lieber, wenn man gezaust wird, wie ich.

128c

Die Nögel, welche man dem Muthwillen der Kinder überläßt, die Kreifel, welche durch Meertagert herumgepeitscht werden, sind nicht mehr umhergetrieden und gemißhandelt, als ich bis jetzt durch drei wüthende Feinde war.

(1762. Mai.) Ich gehe durch eine Schule der Geduld, sie ist hart, langwierig, grausam, ja barbarisch. Ich rette mich daraus, indem ich das Universum im Ganzen ansehe, wie von einem fremden Planeten. Da erscheinen mir alle Gegenstände unendlich klein, und ich bemitleide meine Feinde, daß sie sich so 1285 viel Mühe um so Geringes geben. Ist es das Alter, ist es das Nachdenken, ist es die Vernunst? ich betrachte alle Ereignisse des Lebens mit viel mehr Gleichgiltigkeit als sonst. Giebt es etwas für das Wohl des Staats zu thun, so sehe ich noch einige Kraft daran, aber unter uns gesagt, es ist nicht mehr das feurige 1290 Stürmen meiner Jugend, nicht der Enthusiasmus, der mich sonst beseelte. Es ist Zeit, daß der Krieg zu Ende geht, denn meine Predigten werden langweilig, und balb werden meine Zuhörer sich über mich beklagen.

Und an Frau von Camas schreibt er: "Sie sprechen von 1295 dem Tod der armen F... Ach, liebe Mama, seit sechs Jahren beklage ich nicht mehr die Toten, sondern die Lebenden."—

So schrieb und trauerte der König, aber er hielt aus. Und wer durch die finstere Energie seines Entschlusses erschüttert 1300 wird, der möge sich vor der Meinung hüten, daß in ihr die Kraft dieses wunderbaren Geistes ihren höchsten Ausdruck sinde. Es ist wahr, der König hatte einige Augenblicke der Betäubung, wo er die Kugel des Feindes für sich forberte, um nicht selbst den Tod in der Kapsel suchen zu müssen, welche er in den 1305 Kleidern trug; es ist wahr, er war sest entschlossen, den Staat

nicht baburch zu verberben, bag er als Gefangener Defterreichs lebe ; in fo fern hat, was er schreibt, eine furchtbare Bahrheit. Aber er war auch von poetischer Anlage, war ein Kind aus dem 1310 Jahrhundert, welches sich so jehr nach großen Thaten sehnte und in dem Aussprechen erhabener Stimmungen so hohe Befriedigung fand; er war im Grund seines Herzens ein Deutscher mit benselben Herzensbedürfnissen, wie etwa ber unendlich ichwächere Mopftod und beffen Verehrer. Das Reflectiren und 1315 entschlossene Aussprechen seines letten Blans machte ihn innerlich freier und heiterer. Auch seiner Schwester von Baireuth schrieb er barüber in dem unheimlichen zweiten Sahre bes Rrieges, und dieser Brief ist besonders charafteristisch.1 Denn auch die Schwester ist entschlossen, ihn und ben Fall ihres 1320 Hauses nicht zu überleben, und er billigt diesen Entschluß, bem er übrigens in seinem buftern Behagen über bie eigenen Betrachtungen wenig Beachtung gonnt MEinst hatten die beiben Königskinder im strengen Baterhause heimlich die Rollen frangösischer Trauerspiele mit einander recitirt, jest schlugen 1325 ihre Herzen wieder in dem einmüthigen Gebanken, sich durch einen antiken Tod aus dem Leben voll Täuschung, Berirrung und Leiden zu befreien. Aber als die aufgeregte und nervöse Schwester gefährlich ertrantte, ba vergaß Friedrich alle seine Philosophie aus ber Schule ber Stoa, und in leidenschaftlicher 1330 Bartlichkeit, Die noch fest im Leben hing, forgte und grämte er sich um die, welche ihm die liebste seiner Familie war. Und als sie starb da wurde sein lauter Jammer vielleicht noch burch die Empfindung geschärft, daß er zu tragisch in das zarte Leben ber Frau' gegriffen hatte. So mischt fich auch bei bem größten 1335 bon allen Deutschen, welche aus der ersten Sälfte des 18. Jahr-

<sup>1</sup> Oeuvres XXVII. 1. Nr. 328 vom 17. September

hunderts herauftamen, poetische Empsindung und der Wunsch, schön und groß zu erscheinen, seltsam in das ernsthafte Leben der Wirklickeit. Der arme kleine Prosessor Semler, welcher in der tiessten Kührung noch seine Attitude studirt und seine Complimente überlegt, und der große König, welcher in kalter 1340 Erwartung seiner Todesstunde noch über den Selbstmord in schöngeformten Perioden schreibt, beide sind die Söhne derselben Zeit, in welcher das Pathos, welches in der Kunst noch keinen würdigen Ausdruck sindet, wie eine Schlingpslanze um das wirkliche Leben wuchert. Der König aber war größer als seine 1345 Philosophie. In der That verlor er gar nicht seinen Muth, die zähe, trodige Kraft des Germanen, und nicht die stille Hossenung, welche der Mensch bei jeder starken Arbeit bedarf.

Und er hielt aus. Die Kraft seiner Feinde wurde geringer, auch ihre Feldherren nutten sich ab, auch ihre Heere wurden 1350 zerschmettert, endlich trat Rußland von der Coalition zurück. Dies und die letzten Siege des Königs gaben den Ausschlag. Er hatte überwunden, er hatte das eroberte Schlesien für Preußen gerettet, sein Volk frohlockte, die treuen Bürger seiner Hauptstadt bereiteten ihm den festlichen Empfang, er aber mied 1355 die Freude der Menschen und kehrte allein und still nach Sanssouci zurück. Er wolkte den Rest seiner Tage, wie er sagte, im Frieden für sein Volk leben.

Die ersten dreiundzwanzig Jahre seiner Regierung hatte er gerungen und getriegt, seine Kraft gegen die Welt durchzusetzen; 1360 noch dreiundzwanzig Jahre sollte er friedlich über sein Volkt herrschen als ein weiser und strenger Hausvater. Die Joeen, nach denen er den Staat leitete, mit größter Selbstverleughung, aber selbstwillig, das Größte erstrebend und auch das Kleinste beherrschend, sind zum Theil durch höhere Bildungen der Gegen- 1362

wart überwunden worden; fie entsprachen der Einsicht, welche feine Jugend und die Erfahrungen bes erften Mannesalters ihm gegeben hatten. Frei sollte ber Beift sein, jeder benten, was er wollte, aber thun, was feine Bürgerpflicht war. Wie 1370 er felbst sein Behagen und seine Ausgaben dem Wohl bes Staates unterordnete, mit etwa 200,000 Thalern ben gangen königlichen Haushalt bestritt, zuerst'an den Bortheil des Bolfes und zulet an sich bachte, so sollten alle seine Unterthanen bereitwillig das tragen, was er ihnen an Pflicht und Laft 1375 auflegte. Jeder sollte in dem Preise bleiben, in den ihn Geburt und Erziehung gesett, ber Ebelmann follte Gutsherr und Officier fein, dem Bürger gehörte die Stadt, Sandel, Induftrie, Lehre und Erfindung, bem Bauer ber Ader und bie Dienste. Aber in feinem Stande follte jeder gebeihen und fich wohl fühlen. 1380 Gleiches, strenges, schnelles Recht für jeden, keine Begünstigung bes Bornehmen und Reichen, in zweifelhaftem Falle lieber bes fleinen Mannes. Die Bahl ber thätigen Menschen vermehren, jede Thätigkeit so lohnend als möglich machen und so hoch als möglich steigern, so wenig als möglich vom Ausland kaufen, 1385 alles felbst produciren, ben Ueberschuß über die Grenzen fahren, bas war ber hauptgrundsat seiner Staatswirthschaft. Unablässig war er bemüht, die Morgenzahl des Ackerbodens zu verarökern, neue Stellen für Anfiedler zu schaffen. Sumpfe wurden ausgetrodnet, Seen abgezapft, Deiche aufgeworfen ; Ra-1300 näle wurden gegraben, Vorschüsse bei Unlagen neuer Fabrifen gemacht, Städte und Dörfer auf Antrieb und mit Geldmitteln ber Regierung massiver und gesünder wieder aufgebaut; das landwirthschaftliche Creditsuftem, die Feuersocietät, die königliche Bank wurden gegründet, überall wurden Bolksichulen gestiftet. 1305 unterrichtete Leute angezogen, überall Bilbung und Ordnung

1400

bes regierenden Beamtenstandes durch Prüfungen und strenge Controle gesörbert. Es ist Sache des Geschichtschreibers das aufzuzählen und zu rühmen, auch einzelne versehlte Versuche des Königs hervorzuheben, die bei dem Bestreben, alles selbst zu leiten, nicht ausbleiben konnten.

Kur alle seine Länder sorgte der Abnig, nicht zulett für sein Schmerzenskind, das neuerworbene Schlefien. Als der König die große Landschaft eroberte, hatte fie wenig mehr als eine Million Einwohner. 1 Lebhaft murbe bort der Gegensat empfunden, der zwischen der bequemen österreichischen Wirthschaft 1405 und bem knappen, raftlofen, alles aufregenden Regiment ber Preußen war. In Wien war ber Ratalog verbotener Bucher größer gewesen als zu Rom, jett kamen unaufhörlich bie Bücherballen aus Deutschland in die Provinz gewandert, das Lesen und Kaufen war zum Verwundern frei, sogar die gedruck- 1410 ten Angriffe auf ben eigenen Landesherrn. In Desterreich war es Privilegium ber Vornehmen, ausländisches Tuch zu tragen : als in Breugen ber Bater Friedrichs des Großen die Ginfuhr von fremdem Tuch verboten hatte, kleidete er zuerst sich und seine Brinzen in Landtuch. In Wien hatte kein Amf für 1415 vornehm gegolten, wenn dazu noch etwas Anderes als Repräsentation erfordert wurde, alle Arbeit war Sache der Subakter= nen, der Rammerherr galt mehr als der verdiente General und Minister; in Breußen war auch ber Vornehmste gering geachtet. wenn er dem Staat nichts nütte, und der König selbst war der 1420 allergenaueste Beamte, der über jedes Tausend Thaler, das erspart oder verausgabt wurde, sorgte und schalt. Wer in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3m Jahre 1740: 1,100,000, im Sahre 1756: 1,300,000, 1768 mar bie Bahl auf 1,150,000 gefunten, 1779 maren 1,500,000. Man nahm bamals an, bag bas Land noch 2—800,000 Menichen mehr erhalten tonne,—es gablt jest über 3,000,000.

Desterreich vom tatholischen Glauben abfiel, wurde mit Confiscation und Verweisung bestraft, bei ben Preußen tonnte gu 1425 jedem Glauben ab- und zufallen, wer da wollte, das war seine Sache. Bei ben Raiserlichen war ber Regierung im Ganzen lästig gewesen, wenn sie sich um etwas hatte bekummern mussen, bie preußischen Beamten hatten ihre Nase und ihre Sande überall. Trot ber brei schlefischen Kriege murde die Proving 1430 weit blühender als zur Raiserzeit. Einst hatten hundert Jahre nicht ausgereicht, die handgreiflichen Spuren bes breißigjährigen Rrieges zu verwischen, die Leute erinnerten sich wol, wie überall in ben Städten bie Schutthaufen aus ber Schwebenzeit gelegen hatten, überall neben den gebauten Säusern die 1435 muften Brandftellen. Biele fleine Städte hatten noch Blodhäuser nach alter Navischer Art mit Stroh- und Schindelbach, seit lange dürftig ausgeflickt. Durch bie Preußen waren die Spuren nicht nur alter Bermuftung, auch der neuen bes siebenjährigen Krieges nach wenigen Sahrzehnten getilgt. 1440 Friedrich hatte einige hundert neue Dörfer angelegt, hatte fünfzehn ansehnliche Städte zum großen Theil auf königliche Rosten wieder in regelmäßigen Straßen aufmauern laffen, er hatte ben Gutsherren ben harten Awang aufgelegt, einige tausend eingezogene Bauerhöfe wieder aufzubauen und mit 1445 erblichen Gigenthumern zu besetzen. Bur Raiserzeit waren die Abgaben weit geringer gewesen, aber sie waren ungleich vertheilt und lasteten zumeist auf dem Armen, der Abel war vom größten Theil berselben befreit, die Erhebung war ungeschickt, viel wurde veruntreut und schlecht verwendet, es 1450 floß verhältnißmäßig wenig in die kaiserlichen Rassen. Breußen dagegen hatten das Land in Meine Kreise getheilt, den

Werth bes gesammten Bobens abgeschätzt in wenig Jahren

fast alle Steuerbefreiung aufgehoben, bas flache Land zahlte jett seine Grundsteuer, die Städte ihre Accise. So trug die Proving die doppelten Laften mit größerer Leichtigfeit, nur die 1455 Privilegirten murrten; und dabei konnte sie noch 40,000 Solbaten unterhalten, während sonst etwa 2000 im Lande gewesen Vor 1740 hatten die Edelleute die großen Herren gespielt, wer katholisch und reich war, lebte in Wien, wer sonst das Geld aufbringen konnte, zog sich nach Breslau; jest saß 1460 bie Mehrzahl ber Gutsherren auf ihren Gütern, die Rrippenreiterei hatte aufgehört, ber Abel wußte, daß es ihm beim Rönig für eine Ehre galt, wenn er für die Cultur bes Bobens forgte, und daß der neue Herr folden kalte Berachtung zeigte, die nicht Landwirthe, Beamte ober Officiere waren. Früher 1465 waren die Processe unabsehbar und kostspielig gewesen, ohne Bestechung und Geldopfer taum durchzusehen, jest fiel auf, daß die Zahl der Advocaten geringer wurde, die Urtheile so schnell Unter den Desterreichern freilich war der Karavanen-Sandel mit dem Often Europas größer gewesen, die Bukowiner 1470 und Ungarn, auch die Polen entfremdeten fich und saben bereits nach Trieft, aber bafür erhoben fich neue Industrien: Wolle und Tuch, und in ben Gebirgsthälern ein großartiger Leinwandhandel. Biele fanden die neue Zeit unbequem, mancher wurde in der That durch ihre Barte gedrückt, wenige wagten zu 1475 lenguen, daß es im gangen weit beffer geworden war.

Aber noch etwas Anderes siel dem Schlesier an dem preußizschen Wesen auf, und bald gewann dies Auffallende eine stille Herrschaft über seine eigene Seele. Das war ein hingebender spartanischer Geist der Diener des Königs, der bis in die nie 1480 bern Alemter so häusig zu Tage kam. Da waren die Acciseeinzehmer, schon vor Einführung des französischen Spstems wenig

beliebt, invalide Unterofficiere, alte Solbaten bes Rönigs, bie seine Schlachten gewonnen hatten, im Bulverdampfe ergraut 1485 waren. Sie sagen jest an den Thoren und rauchten aus ihrer Holzpfeife, sie erhielten fehr geringen Gehalt, konnten fich gar nichts zu gute thun, aber fie waren vom frühen Morgen bis fpaten Abend gur Stelle, thaten ihre Pflichten gewandt, turg, punktlich, wie alte Soldaten pflegen. Sie dachten immer an 1490 ihren Dienst, er war ihre Ehre, ihr Stolz. Und noch lange ergählten alte Schlefier aus ber Beit bes großen Rönigs ihren Enfeln, wie ihnen auch an andern preußischen Beamten die Bünttlichkeit, Strenge und Chrlichkeit aufgefallen mar. Da war in jeder Rreisstadt ein Ginnehmer ber Steuern, er haufte in feiner 1405 fleinen Dienststube, die vielleicht zu gleicher Zeit sein Schlafzimmer mar, und sammelte in einer großen hölzernen Schuffel bie Grundsteuer, welche die Schulzen allmonatlich am beftimmten Tage in seine Stube trugen. Biele taufend Thaler murben auf langer Lifte verzeichnet und bis auf ben letten Pfennig in 1500 die großen Hauptkassen abgeliefert. Gering mar die Besol. bung auch eines folchen Mannes, er faß, nahm ein und padte in Beutel, bis fein haar weiß wurde und die zitternde hand nicht mehr die Zweigroschenstücke zu werfen vermochte. ber Stolz seines Lebens mar, daß der Rönig auch ihn personlich 1505 kannte und wenn er einmal durch den Ort fuhr, während dem Umspannen schweigend aus seinen großen Augen nach ihm binfah, oder wenn er sehr gnädig war, ein wenig gegen ihn bas Mit Achtung und einer gewissen Scheu fah bas Haupt neigte. Bolk auch auf diese untergeordneten Diener eines neuen 1510 Brincips. Und nicht die Schlesier allein. Es war damit . überhaupt etwas Neues in die Welt gekommen. Nicht aus Laune nannte Friedrich II. fich ben erften Diener feines Staates.

Wie er auf den Schlachtfelbern seinen wilden Abel gelehrt hatte, daß es höchste Ehre sei für das Baterland zu sterben, so drückte sein unermüdliches pflichtgetreues Sorgen auch dem 1515 kleinsten seiner Diener in entlegenem Grenzort die große Idee in die Seele, daß er zuerst zum Besten seines Königs und des Landes zu leben und zu arbeiten habe.

Als die Proving Preußen im siebenjährigen Rriege gezwungen wurde der Kaiserin Elisabeth zu huldigen, und mehre 1520 Jahre dem russischen Reich einverleibt blieb, da wagten die Beamten ber Landschaft bennoch unter ber fremben Armee und Regierung insgeheim für ihren Ronig Geld und Getreide zu erheben, große Kunft wurde angewendet die Transporte durch-Biele waren im Geheimniß, nicht ein Berräther 1525 Darunter, verkleidet stahlen fie sich mit Lebensgefahr durch die ruffischen Beere. Und fie mertten, daß fie geringen Dant ernten würden, benn ber König mochte seine Oftpreußen überhaupt nicht leiben, er sprach geringschätzig von ihnen, gönnte ihnen ungern die Gnaden, die er andern Provinzen erwies, sein 1520 Untlit murbe zu Stein, wenn er erfuhr, bag einer seiner jungen Officiere zwischen Beichsel und Memel geboren sei, und nie betrat er seit dem Rriege oftpreußisches Gebiet. Die Oftbreußen aber ließen sich badurch in ihrer Verehrung gar nicht stören, sie hingen mit treuer Liebe an dem ungnädigen Herrn, 1535 und sein bester und begeisterter Lobredner war Immanuel Nant.

Wol war es ein ernstes, oft rauhes Leben in des Königs Dienst, unaushörlich das Schaffen und Entbehren, auch dem Besten war es schwer dem strengen Herrn genug zu thun, auch 1540 der größten Hingebung wurde ein kurzer Dank; war eine Kraft abgenutzt, wurde sie vielleicht kalt bei Seite geworsen: ohne

Ende war die Arbeit, überall Neues, Angefangenes, Gerüste an unsertigem Baue. Wer in das Land kam, dem erschien das 1545 Leben gar nicht anmuthig, es war so herb, einförmig, rauh, wenig Schönheit und sorglose Heiterkeit zu sinden. Und wie der frauenlose Haushalt des Königs, die schweigsamen Diener, die unterwürfigen Vertrauten unter den Bäumen eines stillen Gartens dem fremden Gast den Eindruck eines Alosters 1550 machten, so sand er in dem ganzen preußischen Wesen etwas von der Entsagung und dem Gehorsam einer großen emsigen Ordensbrüderschaft.

Denn auch auf das Volk selbst war etwas von diesem Geiste übergegangen. Wir aber verehren darin ein unsterbliches 1555 Verdienst Friedrichs II., noch jetzt ist dieser Geist der Selbst verleugnung das Geheimniß der Größe des preußischen Staatsdie letzte und beste Bürgschaft für seine Dauer. Die kunstvolle Maschine, welche der große König mit so viel Geist und Thattraft eingerichtet hatte, sollte nicht ewig bestehen, schon zwanzig I560 Jahre nach seinem Tode zerbrach sie; aber daß der Staat nicht zugleich mit ihr unterging, daß Intelligenz und Patriotismus der Bürger selbst im Stande waren, unter seinen Nachsolgern auf neuen Grundlagen ein neues Leben zu schaffen, das ist das Geheimniß von Friedrichs Größe.

1565 Reun Jahre nach dem Schluß des letzten Krieges, der um die Behauptung Schlesiens geführt wurde, vergrößerte Friedrich seinen Staat durch einen neuen Erwerb, an Meilenzahl nicht viel geringer, leer an Menschen, durch die polnischen Landestheile, welche seitdem in ihrer Hauptmasse unter dem 1570 Namen Westpreußen deutsches Land geworden sind.

Waren schon die Ansprüche des Königs auf Schlefien zweifelhaft gewesen, so bedurfte es jetzt des ganzen Scharffinns seiner Beamten, einige unsichere Rechte auf Theile des neuen Erwerbs auszuschmücken. Der König selbst frug wenig barnach. Er hatte mit fast übermenschlichem Selbenmuth die Besetzung 1576 Schlesiens vor der Welt vertheidigt, hurch Ströme von Blut war die Provinz an Preußen gekittet. Hier that die Alugheit des Politikers fast allein das Werk. Und lange fehlte in der Meinung der Menschen dem Eroberer die Berechtigung, welche, wie es scheint, bie Greuel des Krieges und 158c das Glück des Schlachtfeldes verleihen. Aber dieser lette Landgewinn des Königs, dem Kanonendonner und Siegesfanfare jo fehr fehlten, war boch von allen großen Geschenken. welche das deutsche Bolk Friedrich II. verdankt, das größte und Mehre hundert Jahre hindurch waren die viel- 1585 iegensreichste. getheilten Deutschen durch eroberungsluftige Rachbarn eingeengt und geschädigt worden, der große König war der erste Eroberer. welcher wieder die deutschen Grenzen weiter nach Often hinaus-Hundert Jahre nachdem sein großer Uhnherr die Rheinfestungen gegen Ludwig xiv. vergebens vertheidigt hatte, gab 1500 er den Deutschen wieder die nachdrückliche Mahnung, daß sie die Aufgabe haben, Geset, Bilbung, Freiheit, Cultur und Industrie in den Often Europas hineinzutragen. Sein ganzes Land, einige altsächsische Territorien ausgenommen, war in ältester Beit beutsch, barauf flavisch gewesen, bann wieder ben Slaven 1595 burch Gewalt und Colonisation abgerungen; feit ber Bölfer= wanderung bes Mittelalters hatte ber Kampf um die weiten Ebenen im Often ber Ober nicht aufgehört, feit bem Erwerb ber Mark Brandenburg hatten die Hohenzollern nie vergessen, daß sie Verwalter der deutschen Grenze waren. Go oft die Waffen 1600 ruhten, ftritten die Politifer. Rurfürst Friedrich Wilhelm hatte bas Orbensland Preußen von der polnischen Lehenshoheit

befreit, Friedrich I. hatte auf diese isolirte Colonie entschlossen die Königskrone gesetzt. Aber der Besitz Ostpreußens blied 1605 unsicher, nicht die versaulte Republik Polen drohte Gesahr, wol aber die aufsteigende Größe Rußlands. Friedrich hatte die Russen als Feinde achten gelernt, er kannte die hochstiegenden Pläne der Kaiserin Katharina. Da griff der kluge Fürst im rechten Augenblick zu. Das neue Gebiet: Pommerellen, die 1610 Woiwodschaft Kulm und Marienburg, das Visthum Ermland, die Stadt Elbing, ein Theil von Kujavien, ein Theil von Posen,

bie Stadt Elbing, ein Theil von Kujavien, ein Theil von Posen, verband Ostpreußen mit Pommern und der Mark. Es war von je ein Grenzland gewesen, seit der Urzeit hatten sich Bölker von verschiedenem Stamm an den Küsten der Ostse gedrängt:

1615 Deutsche, Slaven, Lithauer, Finnen. Seit dem 13. Jahrhundert waren die Deutschen als Städtegründer und Ackerbauer in dies Weichselland gedrungen: Ordensritter, Kaufleute, fromme Mönche, deutsche Edelleute und Bauern. Zu beiden Seiten des Weichselstroms erhoben sich Thürme und Grenzsteine

1620 der deutschen Colonien. Bor allen ragte das prächtige Danzig, das Benedig der Ostsee, der große Seemarkt der Slavenländer, mit seiner reichen Warienkirche und den Palästen seiner Kausherren, dahinter am andern Arm der Weichsel sein bescheidener Rival Elbing, weiter auswärts die stattlichen Thürme und

1625 weiten Laubengänge Marienburgs, dabei das große Fürstenschloß der deutschen Ritter, das schönste Bauwerk im deutschen Korden, und in dem Weichselthal auf üppigem Niederungsboden die alten blühenden Colonistengüter, eine der gesegnetsten Landschaften der Welt, durch mächtige Dämme aus der Ordenszeit

1630 gegen die Verwüstungen des Slavenstromes geschützt. Roch weiter aufwärts Marienwerder, Graudenz, Kulm, und an den Niederungen der Netze Bromberg, Mittelpunkt der deutschen Grenzcolonien unter polnischem Bolk. Rleinere beutsche Städte und Dorfgemeinden waren durch das ganze Territorium zerstreut, eisrig hatten auch die reichen Cistercienserklöster Oliva 1635 und Beplin colonisirt.

Die thrannische Härte des deutschen Ordens trieb die deutschen Städte und Grundherren Westpreußens im 15. Jahrhundert zum Anschluß an Polen. Die Resormation des 16. Jahrhunderts unterwarf sich nicht nur die Seelen der deutschen 1640 Colonisten, auch in der großen Republik Polen waren drei Viertheile des Abels protestantisch, in der slavischen Landschaft Pommerellen um 1590 von hundert Kirchspielen etwa siedenzig. Und es schien eine kurze Zeit, als sollte sich in dem flavischen Osten eine neue Volkskraft und neue Cultur entwickeln, ein 1645 großer polnischer Staat mit deutscher Städtekraft. Aber die Einsührung der Jesuiten brachte eine unheilvolle Umwandlung. Der polnische Abel siel zur katholischen Kirche zurück, in den Zesuitenschulen wurden seine Söhne zu bekehrungslustigen Fanatikern gezogen; von da an versiel der polnische Staat, 1650 immer trostoser wurden die Zustände.

Nicht gleich war die Haltung der Deutschen in Westpreußen gegenüber besehrenden Jesuiten und slavischer Tyrannei. Ein großer Theil des eingewanderten deutschen Abels wurde katholisch und polnisch, die Bürger und Bauern blieben in der 1655 Mehrzahl hartmäckig Protestanten. Zu dem Gegensatz der Sprache kam jetzt auch der Gegensatz der Consessionen, zu dem Stammhaß die Glaubenswuth. Grade in dem Jahrhundert der Ausstlärung wurde in diesen Landschaften die Verfolgung der Deutschen sanatisch, eine protestantische Nirche nach der 1660 andern wurde eingezogen, niedergerissen, die hölzernen angezündet; war eine Kirche verbrannt, so hatten die Dörser das

Glodenrecht verloren, beutsche Prediger und Schullehrer wurden verjagt und schändlich mißhandelt. "Vexa Lutheranum dabit 1665 thalerum "wurde das gewöhnliche Sprüchwort der Polen gegen die Deutschen. Einer der größten Grundherren des Landes, ein Unruh aus dem Hause Birnbaum, Starost von Gnesen, wurde zum Tode mit Jungenausreißen und Handabhauen verurtheilt, weil er aus deutschen Büchern beißende 1670 Bemerkungen gegen die Jesuiten in ein Notizbuch geschrieben hatte. Es gab kein Recht, es gab keinen Schut mehr. Die

hatte. Es gab kein Recht, es gab keinen Schutz mehr. Die nationale Partei des polnischen Abels verfolgte im Bunde mit den Pfaffen am leidenschaftlichsten die, welche sie als Deutsche und Protestanten haßte. Zu den Patrioten oder Conföderirten 1675 lief alles raublustige Gesindel; sie warben Haufen, zogen

1675 lief alles raublustige Gesindel; sie warben Hausen, zogen plündernd im Lande umher, überfielen kleinere Städte und beutsche Dörfer, nicht nur aus Glaubenseiser, noch mehr aus Habsucht. Der polnische Ebelmann Roskowski zog einen rothen und einen schwarzen Stiesel an, der eine sollte Feuer,

1680 ber andere Tod bedeuten; so ritt er brandschapend von einem Ort zum andern, ließ endlich in Jastrow dem evangelischen Prediger Willich Hände, Füße und zuletzt den Kopf abhauen und die Glieder in einen Morast werfen. Das geschah 1768.

1585 So sah es in dem Lande kurz vor der preußischen Besitznahme aus. Es waren Zustände, wie sie jetzt etwa noch in Bosnien möglich, in dem elendesten Winkel des christlichen Europas unerhört wären.

Schon als Knabe von zwölf Jahren war Friedrich der Große
1690 im Königsschloß zu Berlin durch den Jorn und die Trauer seines Baters daran erinnert worden, daß die Könige von Preußen gegen die deutschen Colonien an der Weichsel eine

Pflicht bes Schutes zu erfüllen hatten. Denn im Jahre 1724 war von dort aus ein lauter Schrei nach Hilfe durch Deutschland gedrungen und die blutige Tragödie von Thorn wurde 1695 eine große Angelegenheit des öffentlichen Interesses und ber Cabinette. In Thorn hatten bei einer Brocession, welche von ben Jesuiten durch die Stadt geführt wurde, polnische Abliche bes Jesuiten-Collegiums Bürger und Symnasiasten insultirt, barauf war das erbitterte Bolk in Schule und Collegium der 1700 Jesuiten eingefallen und hatte barin verwüstet. Der unwichtige Strafentumult war vor den polnischen Reichstag gebracht worden und der Reichstag hatte im Assessialgericht nach einer leidenschaftlichen Rede des Vater Provincial der Jesuiten die beiben Bürgermeister ber Stadt und sechzehn Bürger zum Tobe 1705 verurtheilt, worauf die jesuitische Bartei sich beeilte ben obersten Bürgermeifter Rögner und neun Bürger hinzurichten, jum Theil mit barbarischer Grausamkeit. Den Brotestanten wurde Die Marienkirche genommen, die Brediger verjagt, das Gymnasium geschlossen. 'Damals hatte König Friedrich Wilhelm sich 1710 vergebens angestrengt, der unglücklichen Stadt zu helfen, er hatte ernste Noten Tämmtlicher Nachbarmächte veranlaßt, und hatte es als bittern Schmerz und Demüthigung empfunden, daß alle feine Borftellungen unbeachtet blieben; jest nach fünfzig Jahren tam fein Sohn, bem wüsten Unfug ein Ende ju machen 1715 und das Land, welches vor der polnischen Herrschaft zum Gebiet des deutschen Ordens gehört hatte, wieder mit Breußen au vereinigen.

Zwar Danzig, den Bolen unentbehrlich, erhielt sich in den Jahrzehnten der Auslösung und nach der preußischen Occupa- 1720 tion des Weichsellandes in vornehmer Abgeschlossenheit, es blieb ein Freistaat unter flavischem Schutz, lange dem großen König

ärgerlich und wenig geneigt. Auch Thorn mußte noch zwanzig Rahre als polnische Grenzstadt von den übrigen beutschen 1725 Colonien getrennt in Bedrängniß ausharren. Aber bem flachen Lande und ben meiften beutschen Städten mar die energische Hilfe bes Königs Rettung vom Untergange. Die preußischen Beamten, welche in das Land geschickt wurden, waren erstaunt über die Trostlosigkeit der unerhörten Verhältnisse, welche 1730 wenige Tagereisen von ihrer Hauptstadt bestanden. Rur einige größere Städte, in benen das beutsche Leben durch feste Mauern und den alten Marktverkehr unterhalten wurde, und geschützte Landstriche, welche ausschließlich von Deutschen bewohnt murden, wie die Rieberung bei Danzig, die Dörfer unter der milben 1735 Herrschaft ber Cistercienser von Oliva und die wohlhabenden beutschen Ortschaften bes katholischen Ermlands, lebten in erträglichen Ruftanden. Undere Städte lagen in Trümmern, wie die meisten Sofe des Flachlandes. Bromberg, die deutsche Colonistenstadt, fanden die Preußen in Schutt und Ruinen; es 1740 ift noch heute nicht möglich genau zu ermitteln, wie die Stadt in biesen Ruftand gekommen ift,1 ja die Schicksale, welche ber ganze Nebedistrict in den letten neun Jahren vor der preußischen Besitnahme erduldet hat, find völlig unbefannt, keine Geschichtschreiber, feine Urfunde, feine Aufzeichnung giebt Bericht über 1745 die Berftörung und das Gemețel, welches dort verwüstet haben muß. Offenbar haben die polnischen Factionen sich unter einander geschlagen, Mißernten und Seuchen mogen bas Uebrige gethan haben. Rulm hatte aus alter Zeit seine wohlgefügten Mauern und die stattlichen Rirchen erhalten, aber in ben Strafen ragten 1750 die Hälse der Hauskeller über das morsche Holz und die Ziegelbroden ber zerfallenen Gebäude hervor, ganze Strafen bestanden

<sup>1</sup> Neue preußische Provinzialblatter, Jahrgang VI. 1854. Rr. 4. C. 259.

nur aus solchen Kellerräumen, in benen elende Bewohner hausten. Bon den vierzig Häusern des großen Marktplates hatten achtundzwanzig keine Thüren, keine Dächer, keine Fenster und keine Eigenthümer. In ähnlicher Verfassung waren 1755 andere Städte.

Auch die Mehrzahl des Landvolks lebte in Zuständen, welche ben Beamten bes Rönigs jammerlich schienen, zumal an ber Grenze Pommerns, wo die wendischen Kassuben sagen. bort einem Dorf nahte, der sah graue Hütten und zerrissene 1760 Strohdacher auf tahler Flache, ohne einen Baum, ohne einen Barten — nur die Sauerfirschbäume waren altheimisch. häuser waren aus hölzernen Sprossen gebaut, mit Lehm ausgeklebt; durch die Hausthur trat man in die Stube mit großem Berd ohne Schornstein; Stubenöfen waren unbekannt, selten 1765 wurde ein Licht angezündet, nur der Rienspahn erhellte das Dunkel ber langen Winterabende; bas hauptstud bes elenden Hausraths war bas Crucifix, darunter ber Rapf mit Weihwasser. Das schmutige und wüste Bolk lebte von Brei aus Roggenmehl, oft nur von Kräutern, die sie als Rohl zur Suppe 1770 kochten, von Heringen und Branntwein, dem Frauen wie Männer unterlagen. Brot wurde nur von den Reichsten Biele hatten in ihrem Leben nie einen solchen . gebacken. Lederbiffer gegeffen, in wenig Dorfern ftand ein Bacofen. Sielten die Leute ja einmal Bienenstöcke, so verkauften sie den 1775 Bonig an die Städter, außerdem geschnitte Löffel und geftohlne Rinde; bafür erstanden sie auf den Jahrmärtten den groben blauen Tuchrock, die schwarze Pelzmütze und das hellrothe Ropftuch für ihre Frauen. Richt häufig war ein Webestuhl, bas Spinnrad kannte man gar nicht. Die Breußen borten 1780 bort kein Bolkslied, keinen Tang, keine Musik, Freuden, benen

ķ

F

Ç.

auch der elendeste Pole nicht entsagt; stumm und schwerfällig trank das Bolk den schlechten Branntwein, prügelte sich und taumelte in die Winkel. Auch der Bauernadel unterschied sich 1785 kaum von den Bauern, er führte seinen Hakenpslug selbst und klapperte in Holzpantosseln auf dem ungedielten Fußboden seiner Hütte. Schwer wurde es auch dem Preußenkönig, diesem Volke zu nützen. Nur die Kartosseln verbreiteten sich schnell, aber noch lange wurden die besohlenen Obstpflanzungen von dem Bolke zerstört, und alle anderen Culturversuche fanden Widerstand.

Ebenso burgig und verfallen waren die Grenzstriche mit polnischer Bevölkerung, aber ber polnische Bauer bemahrte in feiner Armfeligkeit und Unordnung wenigstens bie größere 1795 Regsamkeit seines Stammes. Selbst auf ben Gütern ber größern Ebelleute, ber Staroften und ber Krone waren alle Wirthichaftsgebäude verfallen und undrauchbar. Wer einen Brief befordern wollte, mußte einen besonderen Boten ichiden. benn es gab keine Boft im Lande; freilich fühlte man in ben 1800 Dörfern auch nicht das Bedürfniß darnach, denn ein großer Theil der Edelleute konnte so wenig lesen und schreiben wie die Bauern. Wer erkrankte, fand keine Hilfe als die Geheimmittel · einer alten Dorffrau, benn es gab im ganzen Lande keine Apotheten. Wer einen Rock bedurfte, that wohl, felbst bie 1805 Nadel in die hand zu nehmen, denn auf viele Meilen weit war tein Schneiber zu finden, wenn er nicht abenteuernd durch bas Land zog.1 Wer ein Saus bauen wollte, ber mochte zusehen. wo er von Westen her Handwerker gewann. Noch lebte bas Landvolf in ohnmächtigem Kampf mit ben Heerben ber Wölfe. 1810 wenig Dörfer, welchen nicht in jedem Winter Menschen und

<sup>1</sup> won Belb, Gepriefenes Preugen. G. 41. - Roscius, Weftpreupen. S. 21.

Thiere becimirt wurden. 1 Brachen die Boden aus, tam eine anstedende Krankheit in's Land, bann saben die Leute die weiße Gestalt ber Best burch bie Luft fliegen und sich auf ihren Sutten niederlassen; fie wußten, was solche Erscheinung bedeutete, es war Veröbung ihrer Hütten, Untergang ganzer Gemeinden, in 1815 bumpfer Ergebenheit erwarteten sie bies Geschick. — Es gab taum eine Rechtspflege im Lande, nur die größeren Stäbte bewahrten unfräftige Gerichte; ber Ebelmann, ber Staroft verfügten mit ichrantenlofer Willfür ihre Strafen, fie ichlugen und warfen in scheußlichen Kerker nicht nur den Bauer, auch 1820 ben Bürger ber Landstädte, ber unter ihnen saß ober in ihre bande fiel. In den Bandeln, die fie unter einander hatten, tämpften fie durch Bestechung bei ben wenigen Gerichtshöfen, bie über fie urtheilen durften; in den letten Jahren hatte auch das fast aufgehört, sie suchten ihre Rache auf eigne Faust durch 1825 Ueberfall und blutige Hiebe.

Es war in der That ein verlassens Land, ohne Bucht, ohne Geseh, ohne Herrn; es war eine Einöbe, auf 600 Quadratmeilen wohnten 500,000 Menschen, nicht 850 auf der Meile. Und wie eine herrenlose Prairie behandelte auch der Preußen- 1830 könig seinen Erwerb, fast nach Belieben setze er sich die Grenzsteine und rücke sie wieder einige Meilen hinaus. Bis zur Gegenwart erhielt sich in Ermland, der Landschaft um Heilberg und Braunsberg mit zwöls Städten und hundert Dörsern, die Erinnerung, daß zwei preußische Tamboure mit 1835

<sup>1</sup> Als 1815 bie gegenwärtige Provinz Bosen an Preußen zurücksel, waren auch tert die Wölse eine Landplage. Nach Angaben der Bosener Provinzialblätter wurden im Regierungsbezirk Posen vom 1. Sept. 1815 bis Ende Februar 1816 41 Wölse erlegt, noch im Jahre 1819 im Kreise Wongrowit 16 Kinder und Schwachsene von Wölsen gefressen.

zwölf Mann bas ganze Ermland burch vier Trommelichlägel erobert hatten. Und barauf begann ber König in seiner großartigen Weise die Cultur bes Landes, grade die verrotteten Bustande waren ihm reizvoll, und "Westpreußen" wurde, wie 1840 bis dahin Schlesien, fortan sein Lieblingsfind bas er mit unenblicher Sorge, wie eine treue Mcutter, wusch und burftete, neu fleibete, zu Schule und Ordnung zwang und immer im Auge behielt. Noch bauerte ber biplomatische Streit um ben Erwerb, ba warf er ichon eine Schaar seiner besten Beamten 1845 in die Wildniß, wieder wurden die Landschaften in kleine Kreise getheilt, die gesammte Bodenfläche in fürzester Beit abgeschätt und gleichmäßig besteuert, jeder Rreis mit einem Landrath, einem Gericht, mit Post und Sanitätspolizei bersehen. Rirchengemeinden wurden wie durch einen Zauber in's Leben 1850 gerufen, eine Compagnie von 187 Schullehrern wurde in bas Land geführt, — ber würdige Semler hatte einen Theil berfelben ausgesucht und eingeübt - Saufen von beutschen Sandwerfern wurden geworben, vom Maschinenbauer bis zum Ziegelstreicher binab. Ueberall begann ein Graben, hämmern, Bauen, die 1855 Städte wurden neu mit Menschen besett, Strafe auf Strafe erhob sich aus ben Trümmerhaufen, die Starosteien wurden in Arongüter verwandelt, neue Colonistendörfer ausgesteckt, neue Aderculturen befohlen. Im erften Jahre nach ber Besitnahme wurde der große Kanal gegraben, welcher in einem Lauf von 1860 drei Meilen die Weichsel durch die Repe mit der Oder und Elbe verbindet, ein Jahr; nachdem der König den Befehl ertheilt, fah er selbst beladene Oberkähne von hundertundzwanzig Fuß Länge nach dem Often zur Weichsel einfahren. Durch die neue Wasserader wurden weite Strecken Land entsumpft, sofort durch 1865 deutsche Colonisten besetzt. Unablässig trieb der König, er

lobte und schalt; wie groß der Eifer seiner Beamten war, sie vermochten selten ihm genug zu thun. Dadurch geschah es, daß in wenig Jahrzehnten das wilde slavische Unkraut, welches dort auch über deutschen Ackersurchen aufgeschossen war, gebändigt wurde, daß auch die polnischen Lapostriche sich an die Ordnung 1870 des neuen Lebens gewähnten, und daß Westpreußen in den Priegen seit 1806 sich sast ebenso preußisch bewährte, als die alten Provinzen.

Während der greise König sorgte und schuf, zog ein Jahr nach dem andern über sein sinnendes Haupt; stiller ward es um 1875 ihn, leerer und einsamer, kleiner der Kreis von Menschen, denen er sich öffnete. Die Flöte hatte er bei Seite gelegt, auch die neue französische Literatur erschien ihm schaal und langweilig, zuweilen war ihm, als ob ein neues Leben unter ihm in Deutschland ergrüne, es blieb ihm fremd. Unermüdlich arbeitete er an 1880 seinem Heer, an dem Wohlstand seines Volkes, immer weniger galten ihm seine Werkzeuge, immer höher und leidenschaftlicher wurde das Gefühl für die große Pflicht seiner Krone.

Aber wie man sein siebenjähriges Ringen im Kriege übermenschlich nennen darf, so war auch jeht in seiner Arbeit etwas 1885 Ungeheures, was den Zeitgenossen zuweilen überirdisch und zuweilen unmenschlich erschien. Es war groß, aber es war auch surchtbar, daß ihm das Gedeihen des Ganzen in jedem Angenblick das Höchste war und das Behagen des Einzelnen so gar nichts. Wenn er den Obersten, dessen Regiment dei der 1890 Rovue einen ärgerlichen Fehler gemacht hatte, vor der Front mit herbem Scheltwort aus dem Dienst jagte; wenn er in dem Sumpssand der Nehe mehr die Stiche der zehntausend Spaten zählte, als die Beschwerden der Arbeiter, welche am Sumpssieder in den Lazarethen lagen, die er ihnen errichtet; wenn er ruhelos 1895

mit seinem Fordern auch der schnellsten That voraneilte, so verband sich mit der tiesen Ehrsucht und Hingebung in seinem Bolke auch eine Schen wie vor einem, dem nicht irdisches Leben die Glieder bewegt. Als das Schickal des Staates erschien er 1900 den Preußen, underechendar, unerdittlich, allwissend, das Größte wie das Kleine übersehend. Und wenn sie einander erzählten, daß er auch die Natur hatte bezwingen wollen, und daß seine Orangenbäume doch in den letzten Frösten des Frühlings erfroren waren, dann freuten sie sich in der Stille, daß es 1905 für ihren König doch eine Schranke gab, aber noch mehr, daß er sich mit so guter Laune darein gefunden und vor den kalten Tagen des Mai den Hut abgenommen hatte.

Mit rührendem Antheil sammelte das Bolf jede Lebensäußerung des Königs, in welcher eine menschliche Empfindung
1910 die sein Bild vertraulich machte, zu Tage kom. So einsam sein Haus und Garten war, unablässigs schwebte die Phantasie seiner Preußen um den geweihten Raum. Wem es einmal glückte, in warmer Mondnacht in die Nähe des Schlosses zu kommen, der fand vielleicht offene Thüren, ohne Wache, und er konnte in der 1915 Schlafstube den großen König auf seinem Feldbett schlummern sehen. Der Dust der Blüten, das Nachtlied der Bögel, das stille Mondlicht waren die einzigen Wächter und sast der ganze Hossistaat des einsamen Mannes.

Noch vierzehnmal seit der Erwerbung von Westpreußen 1920 blühten die Orangen von Sanssouci, da wurde die Natur Meisterin auch des großen Königs. Er starb allein, nur von seinen Dienern umgeben.

Mit ehrgeizigem Sinn war er in der Blüte des Lebens ausgezogen, alle hohen und prächtigen Kränze des Lebens hatte 1925 er dem Schickfal abgerungen. der Fürst von Dichtern und Philosophen, der Geschichtschreiber, der Feldherr. Rein Triumph, ben er fich erkämpft, hatte ihn befriedigt. / Rufällia. unsicher, nichtig war ihm aller Erbenruhm geworben; nur bas Pflichtgefühl, das unablässig wirkende, eiserne, war ihm geblieben. Aus bem gefährlichen Wechsel von warmer Begeisterung 1930 und nüchterner Schärfe mar feine Seele heraufgewachsen. Willfür hatte er sich poetisch einzelne Menschen verklärt, bie Menge, die ihn umgab, verachtet. Aber in den Rämpfen seines Lebens verlor er den Egoismus, verlor er fast alles, was ihm persönlich lieb war, und er endigte damit, die Einzelnen gering 1935 au achten, mahrend fich ihm bas Bedürfniß, für bas Gange au leben, immer ftarter erhob. Mit ber feinften Selbstfucht hatte er bas Größte für fich begehrt und felbstlos gab er zulett fich felbst für bas gemeine Wohl und bas Glud ber Rleinen. ein Ibealist war er in das Leben getreten, auch durch die furcht= 1940 barften Erfahrungen wurden ihm feine Ibeale nicht zerriffen, sondern veredelt, gehoben, geläutert; viele Menschen hatte er seinem Staat zum Opfer gebracht, niemanden so febr als fich felbit.

Ungewöhnlich und groß erschien das seinen Zeitgenossen, 1945 größer uns, die wir die Spuren seiner Wirksamkeit in dem Charakter unseres Volkes, unserem Staatsleben, unserer Lunk und Literatur dis zur Gegenwart verfolgen. 

## NOTES.

- 3. I. The Thirty Years' War from 1618 to 1648, called bee beutsche Krieg on p. 5, 111.
  - 3. an ber öftlichen Rorbgrenze, 'in the eastern part of the northern frontier'; Grenze, f., is a loan-word from Slavonic, the German term being Mark, f., marches. Die Mark, without any further qualification, is used for the Margraviate of Brandenburg, and mark-ifc (p. 18, 508) = of Brandenburg; the plural die Marken (p. 35, 1008) is used for the divisions of the Margraviates die Altmark, die Mittelmark, die Neumark and die Udermark.
  - 4. The Hapsburg family derived its name from the castle Habsburg, i.e. Sabichtsburg (Sabich-t=hawk, with excrescent t, cf. mote, p. 17, 489), on the banks of the Aar, in Aargau, Switzerland. Rudolph of Hapsburg was Emperor from 1273 to 1291, Albrecht of Hapsburg from 1298 to 1308, and members of this family were elected without interruption from 1438 to 1740, in which year Charles VI. died. His only child, Maria Theresa, Archduchess of Austria, and Queen of Hungary, married Francis, Duke of Lorraine (Lothringen), (Emperor from 1745 to 1765), from whom the present house of Austria is descended.

The Bourbon family took its name from the rich district in the centre of France, called the Bourbonnais, which in the tenth century was one of the three great baronies of the kingdom; this family reigned in France without interruption from 1589 to 1792 (Louis XIV. from 1643 to 1715), and from 1814 to 1830; the grandson of the last King (Charles X.), Henry, Duke of Bordeaux, styled Count de Chambord, died in 1883.

2, 4. sich herauf-ringen, 'work one's way up'; p. 66, 1925, einem etwas abringen, 'wrest something from some one'; ringen (with

initial m dropped before t) = wring: cf. reißen = write in its original sense, 'score, cut slightly' (the old meaning still in Bau-riß p. 14, 396, 'plan of a building'), now 'tear,' 'pull,' as in nieber-reißen, p. 1, 10, 'pull down.'

- 5. The Hohenzollern were so called from the old castle Zollern, or Hohenzollern, on the mountain of Zollern in the high limestone plateau of the Rauhe Alp in Swabia. The first counts of Zollern of whom there is historical mention are Burchard and Wezel, who, in 1061, fell in one of the party feuds during the minority of the Emperor Henry IV. Count Frederick III. (died 1200), not Conrad (as in Carlyle, i. p. 103), became Burggrave of Nuremberg (Nürnberg) in 1191 through having married the heiress of Count Conrad II. of Nuremberg; he is the twenty-third lineal ancestor of the present King William. In 1411 Frederick, sixth Burggrave of Nuremberg, received the Margraviate of Brandenburg from the Emperor Sigismund, not however as repayment for money advanced to the Emperor, as stated by Carlyle (i. p. 188) and Bryce (Holy Roman Empire, p. 403). Rather the emperor mortgaged Brandenburg to Frederick for 100,000 goldgulden, which sum was to be looked upon as compensation due to Frederick for expenses incurred in the administration of the Margraviate, from which, in its then disordered condition, no income could be looked for.
  - 6. be-hag-lich, 'comfortable,' opposed to un-behag-lich; the verb behagen is now used only impersonally, and from the old strong past participle is formed the substantive das Behagen (p. 19, 525), opposed to Mis-behagen (p. 8, 208, 24, 690).
  - Sufe, f. (Low-German form for High-German Sube), 'hide,' a freehold large enough to support a family.'
    - faß, 'was settled'; cf. l. 16 and p. 51, 1460.
  - 7. Galeone, f., 'galleon'; from Spanish, originally 'an armed ship of burden.'
    - 8. Barre, f., 'bar' (of metal), 'ingot'; from French barre.
  - 9. Supply waren after bie Stäbte and bie Sütten ber Landleute; the construction is changed in the following phrase from bie Acter (waren) unbebaut to unbebaute Acter (waren es); in the next

phrase we have again the previous construction, viele Quadratmeilen (waren) entblößt, etc.

- 2. II. Nupvieh, lit. beasts useful to man, i.e. domestic animals; cf. Nup in Nupviel, wood used for building and implements, as opposed to Brennholz, 'fuel.' Nup (as in nüp-lich, 'useful,' in the phrase zum Nup und Frommen, 'for the benefit of,' etc.), or Nupen, m., is from the same root as ge-niepen, 'get for one's use, enjoy'; cf. Anglo-Saxon neotan, whence 'neat' cattle, so named from their usefulness and employment.
  - 12. Ur-natur, Ur- in composition implies primitiveness or originality; cf. Ur-şeit, p. 56, 1613.

13. unter ben Kurhut trat, translate 'became Elector.' 'A new Elector of the Holy Roman Empire on his accession to this dignity stood under a canopy above which was fixed the Kurhut (the peculiar scarlet and ermine hat worn by the Electors), to receive the homage of his vassals.' This expression unter ben Kurhut treten refers to this ceremony of receiving homage, not to the investiture by the Emperor (G. Fr.).

Rur, 'choice,' 'right of electing, especially the emperor,' electoral dignity,' is one of the sew abstract nouns in German formed from the verbal stem (by means of a suffix -i now lost) which are of the seminine gender (Anglo-Saxon eyre, m.; cs. -walt in Gewalt, s., cs. Anglo-Saxon -wald, in composition, s.). All other substantives of this class are masculine, and belong to the strong declension (plural with Umsaut, if the stem-vowel is capable of it), e.g. reißen—ber Riß, bie Risse; stießen—ber Fluß, bie Klüsse; stallen—ber Fall, bie Küsse; sprechen—ber Spruch, bie Sprüche, etc. Rur in its older sorm had Umsaut, which is preserved in Billsur, p. 10, 263.

15. Quadratmeilen. The German mile is nearly five English

Stamm-sanb, 'the family dominions,' 'the country inherited from his ancestors'; cf. Stamm-sparafter, p. 4, 79, Stamm-spaß, p. 57, 1658, Stamm p. 4, 86, 'race'; stem in Anglo-Saxon had the same meaning.

- 21. höher faßte, 'had a more losty conception of.' ober ein anderer Kürst, 'or any other prince'; Kürst = feret, originally a superlative. Cf. p. 3, 44, als wo anders, 'than anywhere else' p. 3, 46, als in einem andern Theile, 'than in any other part'; it would be more usual to say, irgend ein anderer, irgend we anders.
  - 23. was er hinterließ is the subject; was does not reser to Boll, or we should find war bas Boll, welches er hinterließ, boch nur ein geringes.

gar nicht zu rechnen for bas gar nicht zu rechnen war, 'not to be reckoned, counted amongst.'

- 26. auch als, 'even when'; cf. p. 33, 938, auch geschlagen, 'even beaten.' Frederick II., or the Great, reigned from 1740 to 1786. Sunbert Jahr; neuter substantives, like Jahr, Psund, Mas (likewise Mann), had in a former state of the language the nominative singular and plural alike, and we find this old form of the plural still used after numerals, when such words are used as expressions of measurement, etc.; cf. p. 64, 1836, awolf Mann. For hundert Jahr cf. year in the expression 'a two-year old colt.' By analogy with Psund, etc., we find also words like Sus, when used as a term of measurement after numerals, without the plural termination; esc. p. 64, 1862.
  - 27. Ahn-herr, 'noble ancestor.'
  - 28. Seelen, 'subjects'; cf. 'souls' in English in speaking of a parish.
  - 30. Effer-sucht, 'jealousy'; Such-t, s., is the substantive to the adjective sich, 'sick,' whence also Seuche, s., p. 60, 1747, cs. Gelb-sucht. 'jaundice,' etc.; now it is popularly connected with suchen, 'seek,' and its meaning modified accordingly, as in Rachsucht, p. 9, 240. The same sort of change has occurred with schwierig, originally 'festering,' from Schwäre, now connected with schwer, hence 'difficult'; cf. Schwierigseit, p. 6, 153. Compare, too, the English phrase 'leader of a forlorn hope,' where 'hope' (taken from the Dutch) 'vanguard' = Dause, which means 'heap,' 'a pile of things,' and 'a band,' 'mass of people'; from

this an adjective is formed haufig (p. 18, 505), 'frequent'; cf. the slang expression, 'heaps of times.'

- 21. seit-her=seit-bem, 'ever since,' 'from that time forward.'
  Besen, n., originally the infinitive of the verb, of which war,
  ware, gemesen, and in compounds -wesend, are still used='being,
  existence; being, creature; manner of being, characteristic
  qualities.'
  - 33. burch awei Jahrhunderte or (p. 55, 1585), mehre hundert Jahre hindurch, cf. all the year through.
    - 35. hoffen auf, 'set one's hopes on.'
  - 37. vermöge, subjunctive mood of indirect speech; an imperative of direct speech is represented in the indirect speech by mögen with the infinitive, bort auf=man möge aufboren (l. 41); where the subjunctive forms are the same as those of the indicative, the subjunctive of the imperfect is used: mürden (l. 44).
  - Note.—im Orbensiand. About 1230 the Knights of the Teutonic Order came to Prussia and began to conquer it, hence the term. In 1454 the towns and nobles rebelled against the Order (p. 57, 1637) and called in the King of Poland to their help; the Order had to give up the western part of Prussia to Poland and to do homage for the eastern, which it was allowed to keep. In 1525 the Grand Master of the Order, Albert, a prince of the house of Brandenburg, received this eastern part in fief of the Polish king as a hereditary Duchy. In 1611 the Elector of Brandenburg succeeded to this Duchy, and in 1657 the Great Elector concluded the Treaty of Welau, by which it was declared independent of Poland (p. 56, 1603).
- 43. um so fraftiger in bie Sobe schnellen, 'spring up again all the stronger'; this phrase owes its origin perhaps to the sable of Antaeus, who gained new strength each time he came in contact with the earth.
  - 48. Schattitung, 'shade,' from verb schattten, formed from Schatte, ni., older form of Schatten, with Romance suffix -iren, or -ieren, cf. halb-ieren.
    - 49. Clavengrund, 'Slavonic territory,' 'land conquered from

the Slaves.' In the earliest times the Tentonic tribes inhabited the midland and northern parts of the present Germany, stretching as far east as Poland, and beyond into the adjoining parts of Russia; when they pushed on to the south and west, the territories left were settled by Slaves, and a line drawn from Kiel to the Böhmerwald would mark the boundary-line between Teutonic and Slavonic tribes about 500 A.D.; from that time on the Germans have been pressing the Slaves back again, cf. p. 55, 1593, foll.

50. erawang sich bies Reue Geltung, 'this new (development) asserted itself, made itself selt'; iti. 'gained for itself by force,' cf. p. 5, 130. er- is a weakened form of ur-; in composition with mouns, the accent rests on the prefix; with verbs, it rests on the verb, hence the weakened form of the prefix in the latter case (cf. English by-word and begin); thus Ur-theil but ertheilen (urtheilen is a derivative from Urtheil), Urlaub but erlauben, etc.

58. sein mag, 'is perhaps.'

64. Ansprüche geltend zu machen, 'to assert claims.'

65. Schweben, and similar names of countries in -en, are originally dative plurals of the names of the people, governed by a preposition, thus ze Franken = bet ben Franken, i.e. in the country inhabited by the Franks, cf. Latin in Ubiis. In a similar way Mitter-nacht, Beth-nachten were originally dative cases: ze mitter naht, ze withen nahten in Middle High German.

66. weit-läuf-ig (or weit-läuft-ig from lauf-t), 'far-reaching.'

68. zwangen zu schlagsertiger Borsicht. 'ensorced armed (iit. ready to strike) prudence, caution.'

71. Ede, f., 'corner'; it is the same word as edge, and had at one time the same meaning. By the High German shifting 66 became d. cf. Brüde, bridge; Pede, hedge; Müde, midge, etc.

5. roaffen-tücht-ig; tücht-ig from old substantive tuh-t from stem of taugen, cf. dought-y, and do in the phrase 'that will do.' Regiment, n., 'rule,' 'government,' now usually 'regiment' (of soldiers); regiment occurs in the sense of 'government' in Shakspeare, Antony iii. 6, 95 (Skeat).

74. When in 1672 Louis XIV. invaded Holland, the Great Elector

came to the assistance of the Dutch; the Swedes, Louis's allies, attacked Brandenburg, and were defeated at Fehrbellin in 1675.

4. 81. Landichaften, more usually Lande.

83. wenig von Gelehrten. Biel, wenig were formerly treated as indeclinable substantives, and had after them a partitive genitive; thus, in Simrock's translation of the Nibelungenlied, Bunders viel, Luther (Matthew vii. 14), und wenig sind ihrer, die den Beg sinden; now they are, as a rule, used as adjectives, wenig Gelehrte. Freytag substitutes von with the dative for the partitive genitive; see also p. 20, 571, von startem Geiste instead of starten Geistes; p. 46, 1334, bei dem größten von allen Deutschen instead of aller Deutschen; p. 41, 1172, von seder Sorte von Zusall instead of seder Sorte (or Art) von Zusall.

85. abgebämpft, 'subdued'; bämpfen is a factitive or causative verb, 'cause to smoke,' i.e. 'choke' (a fire); Dampf, m. (formerly tampf), 'smoke,' 'steam,' is the same as damp (in Middle English vb. dampen, 'choke,' 'suffocate,' cf. choke-damp).

87. knorrig from Knorre, m., 'a knotty or bony excrescence,' cf. Middle English knarre, 'a knot in wood,' and gnarled (from gnar-l, a diminutive form of gnar or knar, Skeat); here 'rugged.' Geschlecht, n., or Schlag, m., 'race'; cf. nach-schlagen, 'take after.'

92. făh-ig, from obsolete fahen (cf. 'cap-able, from capio), for which we now use fangen by analogy to the rest of the verb.

93. [chaffen ('shape') is a strong verb in the sense of 'creating,' working,' 'producing,' cf. p. 65, 1874; it is a weak verb in the sense of 'being busy, occupied,' 'procure,' (= verschaffen) on p. 10, 253.

95. Karl the Great reigned from 768 to 814.

96. ¿äḥlen, 'tell,' in its older meaning; cf. Teller in the House of Commons; 'every shepherd tells his tale,' Milton, L'Allegre, 1. 67.

97. Ber-größer-er from ver-größer-n. (Ber-mehr-er. Berbesser-er), etc., the verb being formed from the comparative of the adjective.

- 4. 100. The dynasty of the Wasa reigned in Sweden from 1523 to 1654, when Christina, the daughter of Gustavus Adolphus, abdicated in favour of her cousin Karl Gustav, of the house of Wittelsbach or Pfalz-Zweibrücken, which ruled till 1720. The branch of the Wittelsbach family in Bavaria has ruled there ever since 1180.
- 104. werben, 'recruit' (of soldiers), here 'gain settlers' for their desolate territory.

105. Saus-wirth, 'manager'; Birth was frequently used in the sense of Landesherr, Gebieter, in old German (God is called himelwirt).

107. The correct spelling is gescheit, from the same stem as 'shed,' 'sheath' = Scheibe; fed (for qued, cf. Qued-sliber, erquiden) had originally the same meaning as 'quick' = alive, now = 'bold, 'daring.'

110. von ben vier Fürsten: Friedrich Wilhelm 1640-88, Friedrich III. (i.), 1688-1713, who crowned himself King of Prussia (p. 56, 1604) at Königsberg on January 18, 1701, Friedrich Wilhelm I., 1713-40, and Friedrich II., 1740-86.

112. Cf. p. 54, 1549; p. 66, 1910 foll.

114. Borgänger, 'predecessor,' opposed to Nachfolger, 'successor'; Borfahr, (l. 119) 'ancestor,' opposed to Nachfomme 'descendant.'

124. größere Schuld ... hatten (the singular would be more grammatical) 'was more to blame'; p. 8, 204, plur. Schulden, 'debts.'

128. munderlith, in an unfavourable or at least ironical sense, 'strange,' 'odd,' 'eccentric'; mundervoll, 'wonderful,' p. 23, 651.

129. 10h, 'raw,' as Robftoff, m., 'raw material'; here 'rough.

brutal, cf. p. 12, 316; rauh, rough, 123, p. 18, 513.

- 6 134. feine bedeutende Frau, 'a woman of po great power.'
  - 135. babei, 'at the same time.'
  - 139. Auf-leben, n., 'growth.'

245. Gemach, n., 'comfort,' 'ease,' (all-mab-lich, 'by degrees, p. 9, 230), hence, 'place where one enjoys comfort,' 'apartment.'

6. 146. bie altere Schwester is Frederika Sophie Wilhelmina, married in 1731 to the Margrave of Baireuth.

149. Carlyle (i. p. 466 foll.) quotes the instructions given by his father to Friedrich's tutors concerning his education.

154. heraus-tommen (or hinaus-tommen), 'get over.' beibringen, with dative, 'instil into.'

155. fich geben laffen, 'follow one's own inclinations.'

158. barum gerühmt, 'praised for it,' more usually beswegen gerühmt; sich rühmen, with genitive p. 11, 286. seine Gouvernante, 'Dame de Roucoulles, once de Montbail, the same respectable Edict-of-Nantes French lady who, sive-and-twenty years ago, had taken similar charge of Friedrich Wilhelm; a fact that speaks well for the character of her performance in that office.' Carlyle, i. p. 385.

159. bas frembe Befen, 'foreign ways.'

164. bie Pringeß = French princesse, usually Pringeffin, with German suffix -in.

7. 167. ben Grimm bes Rönigs jum Ausbruch brachte, 'brought about an outbreak of wrath on the part of the king.'

169. Cf. Carlyle (i. p. 152): 'A young sprightly, capricious and vivacious Boy, inclined to self-will, had it been permitted; developing himself into foreign tastes, into French airs and ways; very ill seen by the heavy-footed practical Germanic Majesty. The beginnings of this sad discrepancy are traceable from Friedrich's sixth or seventh year: "Not so dirty, Boy!" And there could be no lack of growth in the mutual ill-humour, while the Boy himself continued growing.' For Friedrich Wilhelm's own tastes, cf. i. p. 418: 'Nothing could exceed his Majesty's simplicity of habitudes. But one loves especially in him his scrupulous attention to cleanliness of person and of environment. He washed like a very Mussulman, five times a day; loved cleanliness in all things to a superstitious extent; which trait is pleasant in the rugged man, and indeed of a piece with the rest of his character.'

178. verpönt, 'made penal,' 'forbidden under threat of punishment,' of modern formation from Latin possa. This sentence

(from 1. 175 to 180) is incomplete, there being no principal clause; we may draw it into the construction of the previous clause.

182. gebrängt, 'forced to.' hoch-gefinnt (not the past participle
of finnen), 'high-minded.'

184. ibm innerlichft widerftand, 'was repugnant to his inmost

190. plump, (borrowed from Low German), 'rude, clumsy'; Middle English plomp, had the same meaning.

191. Supply some such phrase as: 'Here we have' (a mind, etc.).

194. auf Abwege gerieth, 'fell into bad ways'; Ab-weg, lit.
path that leads off the right way, cf. Ab-fall, offal.

197. Die bebenklichsten Berhaltniffe, 'the most delicate matters.

199. lüberlich, more correctly lieberlich: the visit to Dresden in the Carnival of 1728 lasted four weeks (Carlyle, ii. p. 22).

200. es treiben, 'carry on'; Carlyle (ii. p. 29) says: 'his life for the next four or five years was extremely dissolute.'

204. in unbedeutenden Berhaltniffen, 'in low liaisons, intrigues.'

206. Un-wille, m., 'anger' (unwillig, p. 18, 500); Biber-wille, 'aversion' (p. 9, 231).

207. rathlos umberwarf, 'tossed him about purposeless.'

209. bie ftillen Anspruche, 'the secret claims.'

212. Dbrift (genitive -6 or -tn), or Dberft, 'colonel,' originally the superlative to ober, cf. Hurt. For a full account of Friedrich's attempted flight see Carlyle (ii. p. 273 foll.); we quote a few passages from it here. When the plot was found out by the king at Frankfurt, 'his Majesty hustled and tussled the unfortunate Crown-Prince, poked the handle of his cane into his face, and made the nose bleed,—"Never did a Brandenburg face, suffer the like of this!" cried the poor Prince, driven to the edge of mad ignition and one knows not what: when the Buddenbrocks ['Old General Buddenbrock, a grim but human old gentleman, who has been in all manner of wars . . . and is a favourite old friend of Friedrich Wilhelm's,' ii. p. 211], at whatever peril, interfered,' etc. (ii. p. 253). At the interview at Wesel on August 12th, 1730,

Culprit proving less remorseful than expected, and evidently not confessing everything, a loud terrible scene ensued; which Friedrich Wilhelm winded up by drawing his sword to run the unnatural Son through the body. Old General Mosel, Commandant of Wesel, sprang between them, "Sire, cut me to death, but spare your Son!" and the sword was got back to its scabbard' (ii. p. 263). On September 5th Friedrich 'is sent forward to Custrin, a strong little town in a quiet country, some sixty or seventy miles eastward of Berlin' (ii. p. 273), (at the junction of the Warthe and Oder) where he was lodged in a strong room of the fortress. On October 25th a court-martial was held on the prince and his accomplice Katte; the latter was sentenced by the court to two years' fortress arrest, which sentence the king changed to death by the sword, and Katte was executed on November 6th (ii. p. 290). sentence on Friedrich, 'guilty of desertion was, from President' and all members except two, Death as by law' (ii. p. 300), but through the influence of the king's councillors and the interposition of foreign courts, the prince's life was spared; he was assigned a house in Cüstrin with a small household of his own, and was to sit in the Dominen-kammer or Government Board as youngest member: 'this kind of life lasted with him for the next fifteen months.' After a short stay in Berlin to meet his future wife, whom his father had selected, he went in spring 1732 to Ruppin, 'a quiet dull little Town in that north-western region,' where he continued to have his residence till August 1736' (ii. p. 401).

- 215. Leprjahre, commonly used in the sense 'term of apprenticeship to a trade or handicraft'; since the publication of Goethe's novel Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795), it is frequently employed for years of training for life's duties generally.
- 223. herz-fressend, 'heart-consuming'; fressen = 'fret,' in its older sense.
  - 224. babei, cf. p. 6, 135.
  - 226. Arg-wohn, -wohn for older -wahn, cf. Bahn, m., wähnen, "ween"; a passed into v, as in Mond (older form mant), Ohn-macht (for D-macht, older form d-makt).

 227. lieb-foren, 'caress'; foren, 'talk caressingly' (from this French causer is derived).

229. Cf. Carlyle (i. p. 392) 'Grumkow, a cunning, greedy-hearted, long-headed fellow, of the old Pomeranian nobility by birth, had a kind of superficial polish put upon his Hyperboreanisms.' He possessed great influence over Friedrich Wilhelm in the latter years of his reign.

243. Birthichaftlichkeit, f., 'economy,' 'parsimony.'

246. Pachtanschläge machen, 'make estimates for leases, contracts'; Pacht, 'pact,' from Latin pactum, p. 10, 253, Eare, f., is used instead of Anschlag.

249. eingeben auf, 'fall in with,' 'humour.

254. an bie Sand geben, 'suggest.'

255. hie (or hier, p. 11, 302), und ba, 'now and then'; ein Plus, 'surplus.'

256. bit Miesen, cf. 250, refers to the king's fondness for tall soldiers.

263. bis in bas Einzelne . . . einzugreifen, 'interfere even down to the smallest detail.'

271. Beule, f., 'boil,' originally 'a swelling'; translate 'get dints.' Linnen-industrie, 'linen industry,' sinnen is the Low German form of the adjective, instead of lein-en from Lein, cf. Lein-samen, 'lin-seed'; Lein-wand, 'linen'; hence Leine, f., (cloth) line, but in the metaphorical sense Linie (from Latin linea) is used, as eine Linie siehen, 'draw a line,' cf. p. 32, 923.

273. Bis, m., 'chintz,' from Hindustani.

274. Rattun, m., 'calico,' 'cotton cloth'; cotton=Baum-wolle, as opposed to Schaf-wolle.

279. Erlaß, m., 'proclamation,' 'decree.'

22. 280. bit . . . geläufig werben, 'with which a prince does not usually become familiar.'

284. bes fleinen Lebens, 'of life on a small scale,' or 'of the life of the common people,' cf. p. 35, 1010.

288. Cenen, m., 'blessing,' from Latin signum, 'sign,' originally the sign of the cross in benediction.

- II. 289. haben follte, 'was to bring.'
  - 293. erhob, more usually ben Boblstand beben.
  - 294. priifen, 'examine,' from Old French prover, for Modera French provver (Latin probare), 'prove,' in its older meaning, 'test.'
  - 298. am grünen Zische saß, 'sitting at the green baize table,' was a member of the Government Board'; cf. bureau, 'a thick and course cloth, of a brown russet or darke-mingled colour; also the table that's within a court of audit or of audience (belike, because it is usually covered with a carpet of that cloth); also the court itself.'—Cotgrave. (Skeat.)
    - 300. ärgerlich, 'irksome,' 'provoking,' p. 59, 1722 n.
  - 302. gewaltsam . . . einschnitt, translate 'arbitrarily interfered.'
    306. verwinden, 'overcome,' 'get over,' cf. p. 12, 314, ithere winden; -winden for older -winnen, 'struggle,' 'fight'; 'win'
    (=gewinnen), had originally the same meaning.
  - 310. Braut, 'betrothed' (not 'bride'); her name was Elisabeth Christine, Princess of Braunschweig-Bevern. sie sou . . . will, 'let her be as frivolous as she likes.'
  - 311. einfält-ig (falt=fold, in 'two-fold,' etc.), 'simple'; with unfavourable sense, 'simpleton.'
- 12. 317. Supply fondern before auch.
  - 322. erträglich zu bestehen, 'fairly stand before,' 'hold her own in face of,' cf. p. 24, 689, and eine Aufgabe bestehen, 'go through a task' (p. 31, 874).
  - 323. Inversion is neglected to emphasise Stols. im Rern feines Lebens... emport, 'roused or injured in the very depths of his being,' or 'to his heart's core.'
  - 329. Rheinsberg. The wedding took place on June 12th, 1733 (Carlyle, ii. p. 469); after the festivities were over, Friedrich returned to his old life at Ruppin, the Crown Princess residing usually at Berlin, until they took up their abode in the Castle of Rheinsberg near Ruppin, in the autumn of 1736 (ii. p. 557). Carlyle (ii. p. 473, cf. p. 559) says of the Princess: 'With the gay temper of eighteen, and her native loyalty of mind, she seems to

have shaped herself successfully to the Prince's taste; and growing yearly gracefuller and better-looking, was an ornament and pleasant addition to his Ruppin existence. These first seven years, spent at Berlin or in the Ruppin quarter, she always regarded as the flower of her life.'

22. 332. Biener, now usually called an indeclinable adjective, is originally the genitive plural of a substantive Biener formed like London-er, cf. Städt-er, p. 61, 1776.

334. auf die Dauer, 'for a continuance.'

335. aufgewedt, 'sprightly,' 'vivacious.'

337. launig, 'capricious,' from Laune (Latin luna), 'humour, p. 20, 565. übellaunisch, 'peevish,' p. 20, 576.

339. das, i.e. these different temperaments. Das when used of persons as on p. 38, 1092, has usually a contemptuous sense; cf. Das benft wie ein Seifensieder, Schiller, Wallensteins Lager, etc.

341. gebannt und gebrüdt, 'spell-bound and oppressed'; bannen (from Bann, m., 'proclamation,' 'prohibition'; cf. banns of marriage), meant originally 'put under a ban'; cf. p. 18, 493.

13. 348. der erste schlesische Krieg lasted from December 1740 to June 1742.

350. [parfatt, 'saving,' here 'seldom,' 'rare.' Cf. Carlyle, iii. p. 31: 'With his own Queen, Friedrich still consorts a good deal, in these first times' [after his accession]; 'is with her at Charlottenburg, Berlin, Potsdam, Reinsberg, for weeks running, in the intervals of war and business: glad to be at rest amid his old pursuits, by the side of a kind innocent being fam'liar to him. So it lasts for a length of time. But these happy intervals, we can remark, grow rarer,' etc. (see also p. 604.) Carlyle gives us further glimpses of their life, as when, on his return from the Seven Years' War, the King drives late in the evening, not through the solemn receptions and crowded streets, 'to the Schloss of Berlin. Goes straight to the Queen's apartment . . .; sups there with the Queen's Majesty,' etc., and next day made her a present of about £5000 (vi. p. 336); again (vi. p. 640): 'The Queen, a prudent, simple-minded, worthy person, of perfect behaviour in a difficult

position, seems to have been much respected in Berlin Society and the Court Circles. Nor was the King wanting in the same feeling towards her; of which there are still many proofs: but as to personal intercourse,—what a figure has that gradually taken!... When the King, after the Seven Years' War, now and then, in the Carnival season, dined with the Queen in her Apartments, he usually said not a word to her. He merely, on entering, on sitting down at table and leaving it, made the customary bows, and sat opposite to her.'

13. 356. cf. p. 6, 146.

362. Sophia Dorothea, born at Hanover, March 27th, 1687, died at Berlin, June 28th, 1757. Carlyle (iii. p. 31): 'To his Mother he failed no day, when in Berlin, however busy, to make his visit; and he never spoke to her, except hat in hand.' (P. 29): 'Nothing in the way of honour, in the way of real affection heartily felt and demonstrated, was wanting to Queen Sophie in her widowhood.'

364. Carlyle (i. p. 540 foll.) has a list of Friedrich Wilhelm's ten children.—Stonde machen is an imitation of the French fronder. 'Fronde' was the name of the party of revolt against Mazarin and the court during the minority of Louis XIV.; hence fronder has the sense of opposing the government generally.

368. bie Betroffenen, 'those concerned.'

370. Frau von Camas 'is a German Lady; but for genial elegance, for wit and wisdom and goodness, could not readily be paralleled in France or elsewhere' (Carlyle, i. p. 483); Friedrich used to call her 'Ma bonne Maman'; she died at the age of eighty, Nov. 18th, 1765 (vi. p. 386).

377. Berhängniß, translate 'misfortune' (inflicted by fate), cf.
 p. 17, 489; p. 31, 896.

385. Gefelle, lie. living in the same house (Saal. m.) with one, cf. comrade (Spanish, from camera, 'chamber'); Genoffe (p. 20, 552), lie. wer mit einem andern genießt, cf. companion, company (French, from cum—panis); Gefinde, n. collectively 'all the servants,' originally wer einen sind (= Ags. 'sio,' i.e. war expedi-

14.

tion) mitmant; the diminutive Gefinbel (p. 58, 1675) has a contemptuous meaning, 'rabble.'

389. 3mang, 'constraint.'

393. Die Encylopäbisten, contributors to the Encyclopèdie es Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et Métiers, published in 17 solio volumes from 1751 to 1765. This work was designed by its editors, Diderot (cf. p. 29, 819) and D'Alembert (1717-83), to give an intelligent summary of the whole range of human knowledge; it was the chief organ of the French freethinkers of the 18th century.

394. Christian von Wolff was born at Breslau in 1679, studied in Jena and Leipzig, where he began to lecture on mathematics, and held a professorship in Halle from 1707 to 1723, when he was driven out of Prussia, having been accused of heresy by some of his colleagues; in 1740 he was recalled by Friedrich and died in Halle in 1754. Suhm, the Saxon minister, an old friend of the Crown Prince's, translated for him into French Wolff's treatise on God, the Soul, and the World; and likewise The Accusation and the Defence of Wolff, of which Friedrich sent a copy to Voltaire (Carlyle, ii. p. 598).

395. geneigt, 'bent.'

398. Friedrich Wilhelm died on May 31st, 1740; shortly before his death he abdicated in favour of his son (Carlyle, ii. p. 688).

15. 405. schöne Künfte, 'fine arts,' gute Rüche, 'good cooking.'
408. ein bonetter Mann, 'a decent fellow.'

422. Die Anlage feines Befens, 'his natural disposition.'

426. verlegen, 'hurt,' -legen (= 'let'), 'hinder,' 'injure,' from an adjective lag, 'weary,' 'tired,' cf. hindern 'hinder' from hinter 'be-hind,' fördern 'further' from porder.

428. befriebigen (from Friebe, m.) 'satisfy,' 'content,' lit. 'appease'=French apaiser (ad pacem); cf. zu-frieben, lit. 'at peace,' now used as an adjective; be-benbe (p. 28, 800), composed of preposition and dative of Sanb, formerly used as adverb only.

436. ger-floren, 'destroy,' floren, probably = 'seir.'-feine erfte E. more correctly bie erftere Eigenschaft.

- 16. 438. ber Rampf ber Erde, 'the battle of life.'
  - 445. Seiner Eieben, 'of his favourites,' more commonly used of the members of one's family.
  - 459. Freund is originally, like 'friend,' a present participle, and in constructions where it is still felt as such, it is more correctly written freund; it is then used with the dative case. Cf. Goethe, Faust, part i. 1. 2659 (Turner and Morshead): ich bin von je ber Ordnung Kreund (more correctly freund) gewefen.
- 17. 460. gegen ben . . . von ber größten Aufmertfamfeit. etc., 'towards him his friendship was most attentive and lasting'; the expression is somewhat unusual.
  - 464. Esertherperiode, the period of morbid sentimentalism in German literature and life, of which Goethe's novel Die Leiden des jungen Werther (publ. 1774) was the most powerful expression; hence the name.
  - 472. wall-fahrten (from Ball-fahrt. f.), 'make a pilgrimage'; the verb wallen, 'walk,' especially 'go on a pilgrimage,' is perhaps from the same root as wallen, 'heave,' 'toss.' English 'walk' shows a similar development of meaning; it meant originally 'roll,' hence in Wyclif, walker=fuller, or roller of cloth, a meaning which German Balf-er (from walfen) has preserved.
  - 473. liebe-spinnend, translate 'which weaves its spells of love'; spinnen is frequently used metaphorically in the sense of 'produce,' 'contrive,' thus in Schiller: rante-spinnend (cf. boalrew); similarly Plane somieden, etc.
    - 476. frug instead of tragte, by analogy to trug, etc.
  - 479. mit einem verflarenden Schimmer (cf. to shimmer) 'with a glorifying halo.'
    - 487. bauer-fos (opposed to bauer-haft) 'not lasting.'
  - 489. Doppel-t fr. French 'double' with excrescent -t (cf. Doppel-abler, ver-boppeln); the same in Morast, 'morass' p. 58, 1683; Palast, 'palace.' bem . . . treten, 'whom others so seidom meet on a secure and equal footing.'
- 493. im höfischen Banne seiner Masestat, ' by the spell exercised on them as courtiers by his majesty.'

28. 505. frant meant originally 'weak,' 'of little value,' hence tranten 'make weak,' 'grieve'; now frant has taken the place and meaning of flech (sick) 'ill,' hence trant-lich, p. 13, 356, 'sickly, Rrantlich-feit, p. 20, 569, Rrant-thun, 'affectation of illness,' p. 20, 577.

508. Bober . . . fam, the order of words is that of an indirect question; supply something like Man könnte fragen, woher, etc. märkisch, cf. note p. 1, 3.

510. Carlyle (i. p. 45): 'They were shrewd, noticing, intelligent and lively women; . . . In these very days, while our little Friedrich at Berlin lies in his cradle, sleeping most of his time, sage Leibnitz, a rather weak but hugely ingenious old gentleman, with bright eyes and long nose, with vast black peruke and bandy legs, is seen daily driving or walking towards Herrenhausen, where . . . the old Electress is, who will have a touch of dialogue with him to diversify her day.' . . . 'Sophie Charlotte partook of her mother's tendencies; and carried them with her to Berlin, there to be expanded in many ways into ampler fulfilment. She too had the sage Leibnitz often with her at Berlin.' Gottfried Wilhelm Leibniz was born in 1646 at Leipzig, and died in 1716.

515. fremde Art, cf. p. 6, 159.

520. vergieben, 'distort.'

524. er malt ins Grotesfe; notice the accusative, 'he paints so that his subject becomes grotesque.'

527. Cf. Bilder aus der deutschen Vergangenheit, vol. ii. 2, p. 89: "Er (scil. Luther) liebte es mit seinen Gegnern zu spielen, seine Phantasie umkleidet ihm die Gestalt des Feindes mit einer grotesten Maste, und dies Phantasiedild nedt, höhnt und stößt er mit Redewendungen, die nicht gemäßigt und nicht immer anständig klingen. . . . Juweilen geräth er freilich in einen wahren Künstereiser, dann vergißt er die Bürde des Reformators und zwickt wie ein deutsches Bauernkind, ja wie ein boshafter Kobold. Wie bat er alle seine Gegner gezaust! Bald durch Reulenschläge, die ein zorniger Riese sührt, bald mit der Pritsche eines Narren." Pritsche or Britsche, prodadly from Brett, 'board,' the wooden

10

sword of a buffoon; Pritidenmeister is the name of the harlequia who at shooting matches kept order and pointed out with his sword where the target had been hit. Cf. Goethe's Egmont, i. 1.

530. über die Freude or über ber Freude.

532. emfthaft is rarely used as an adverb (emftlish being thus employed), and Sanders gives but few instances of it; before Luther's time Emft was used only as a substantive.

537. Beitalter ber Aufflärung, 'age of enlightenment,' the period of rationalism and free thought in Germany, which was in large measure the result of the influence of the English and French Deists,

538. boshaft zwidt, 'maliciously tweaks, twitches'; notice the adjective bose has Umsaut, 'bad, ill,' whilst the substantive Bose bett, 'malice,' and adjective bose hast have none; in Middle High German this was the rule, cf. schane adjective, schon-heit substantive, etc.

542. tötlich, more correctly töblich.

La Marquise de Pompadour was the mistress of Louis xv. of France; when she sent her compliments to Friedrich by Voltaire, the King 'answered with his clear-ringing voice, "I don't know her", (Carlyle, iv. p. 312).

543. Elizabeth L, Empress of Russia from 1741 to 1762. Carlyle, iii. p. 255: 'An indolent, orthodox, plump creature, disinclined to cruelty . . . she was well with Friedrich, or might have been kept so by management, for there was no cause of quarrel, but the reverse, between the Countries,—could Friedrich have held his witty tongue, when eaves-droppers were by.' As regards Maria Theresia, Carlyle (iv. p. 170) says: 'Friedrich always admired her after a sort, and always speaks of her as a king and gentleman.'

545. Dichteribeal, 'his ideal of a poet'; in a former edition Freytag has ,, ben schlechten Menschen."

549. Marquis d'Argens died, '26th December 1771, on a visit in his native Provence,—leaving, as is still visible (Friedrich's two letters to the widow, Œuvres de Frédéric, xix. 427-29), a big and sad blank behind him at Potsdam' (Carlyle, vi. p. 387).

1578. Berwolf, 'werwolf,' from wer=Latin vir, and Bolf, latinised ger-ulph-us, whence Old French guroul, now loup-gurou, loup being prefixed because the force of -ou had been lost (Skeat). Similarly in German Dam-hirfth from Latin dama 'fallow-deer,' 'doe.' The old word wer we have also in Belt (for Berlt) 'world,' Bergelb—i.e. money paid for a man killed, Canterbury (for Cant-ware-burgh,—Max Müller, Chips, iii. p. 124).

579. in seiner kaglichen Krantenhülle; this refers to the fur wraps which the Marquis would wear as an invalid.

21. 599. mit ben meisten . . . ging es fo, 'thus the great prince fared with most.'

602. barin einen Fehler schelten is an unusual construction; we say ich erkenne or sehe barin einen Fehler or ich schelte es einen Kebler.

607. Benige Monde; the older form mane signified both 'moon' Mond (with change from a to o and -b added, as in nieman-b) and 'month'; in the latter sense we now say Monat, but Monde in the sense of months still occurs in poetical language. Friedrich succeeded to the throne on May 31st, 1740, Karl VI. died on the 20th of October following.

609. Instead of folden Entschluß it would be more usual to say einen solchen E. or so einen E.

 611. The plural form Eande would be more usual in this connexion than Eander.

612. ein Siebentheil, usually ein fiebentel; cf. p. 57, 1643.

614. vorläufig, 'for the present.'

615. überlegen, 'superior,' originally perfect participle of an obsolete verb überliegen, opposed to unterliegen, cf. unterwerfen, 'subject,' Unter-than, m. originally perfect participle of obsolete verb unterthun.

616. in ber (accented) Beife = in berfelben B.

618. On October 25th Friedrich heard of the Emperor's death; all through November preparations went on in secret for concentrating troops on the Silesian frontier; on December 6th the foreign ambassadors in Berlin were informed that Friedrich meant to

ا به

occupy Silesia, and on the morning of December 13th, all arrangements being fully completed, Friedrich left Berlin to put himself at the head of the army.

22. 623. These Silesian claims were twofold: there was a claim on the Duchies of Liegnitz, Brieg, and Wohlau, which rested ultimately on an Erbverbrüberung ('covenant to succeed reciprocally on failure of heirs to either') entered into in 1537 by Joachim II., Elector of Brandenburg, and the Duke of Liegnitz. The then Emperor, Ferdinand I., protested against this agreement, and compelled the Duke to give up the Erbverbrüberung, as far as he himself was concerned, but the Elector continued to maintain its validity. In 1675 the Emperor Leopold took possession of the Duchies, on the ducal family of Liegnitz becoming extinct. The claim on the Duchy of Jägerndorf was weaker.

624. feine gebern, 'pens, writers in his pay.'

626. forgte barum; we usually say fich forgen um, but Luther has : Sorget nicht für euer Leben . . . ob er gleich barum forget (Matt. vi. 25 foll.).

635. Wagner quotes from Friedrich, Mémoires pour servir à Phistoire de la maison de Brandebourg, the stipulations with regard to Pomerania in the Westphalian peace (1648): 'La France qui avait épousé les intérêts de la Suède, demandait que ce royaume conservât la Poméranie, en dédommagement des frais que la guerre avait coûtés à Gustave Adolphe et à ses successeurs: et quoique l'Empire et l'électeur refusassent de se désister de la Poméranie, on convint enfin que Frédéric Guillaume céderait aux Suédois la Poméranie citérieure, les îles de Rugen et de Wollin, les villes de Stettin, de Gartz, de Golnau et les trois embouchures de l'Oder,' (p. 55, éd. de Leipzig, 1875).—Berfürzt (from furz = Latin curtus), usually benachteiligt of persons, 'they had been wronged most'; bei etwas zu lurz fommen, 'not to get one's full share,' is a common expression.

639. schrieb Fr. seinem Jordan ('Ingenious Jordan, Inspector of the Poor at Berlin,' Carlyle, iii. p. 199), from Ottmachau, January 14, 1741 (Carlyle, iii. p. 225).

23. 646. We say in ein Amt, in eine Birtsamfeit treten, but not usually in eine Arbeit treten, 'enter upon a work.'

648. die Feuerprobe, 'fiery ordeal,' more often Feuertaufe.

655. bem Freunde, scil. Jordan, on March 3, 1741; the last sentence occurring in a letter dated March 15 (W.).

661. feit-ab (formed like berg-ab, ftrom-ab, etc.), or ab-feits.

662. ich versichert dich; when versichern 'assure' takes the accusative of the person, the thing assured is put in the genitive; when it takes the dative of the person, the thing assured is put in the accusative; or in either case expressed by a dependent clause, cf. p. 42, 1208. In the passive voice it is considered more correct to say es wird mir versichert, daß etc. than ich werde versichert, daß etc.

4. 670. stillstren, 'put style into, polish up,' an unusual expression.

674. losfahren gegen, 'rush at, attack.'

679. Hingerzeig, 'pointing with the finger,' 'hint.'

683. sich aufthun, 'open up' as of a chasm [W.].

686. bis an die Grenze des Menschlichen, 'to the very limit of what is possible to man.'

700. Remusberg, i.e. Rheineberg.

701. un-geheuer, 'fear-inspiring,' 'monstrous' (esp. of size); geheuer, now used only in negative phrases, meant originally 'pleasant,' 'free from all uncanniness.'

709. gu benen . . . habe, 'which I have professed'; p. 27, 765, ber Befannte, 'acquaintance,' 'friend.'

712. Jum zweitenmal Sieger; Friedrich alludes to the battle of Chotusitz or Czaslau, on May 17, 1742 (plan in Carlyle, iii. p. 578); peace was signed at Breslau June 11th, and confirmed by Treaty of Berlin, July 28th.

719. The second Silesian war lasted from August 1744 to December 25th, 1745.

721. Gute, 'excellence.'

727. mitten in ben Kampf; mitten is originally the dative of Mitte, now used adverbially, usually followed by a preposition. Carlyle, iv. p. 231: 'Illuminated Berlin shone like noon all that might (Dec. 28th)—but the King stole away to see a friend who

4 1

was dying; that poor Duhan de Jaudun, his early schoolmaster, who had suffered much for him, and whom he always much loved. Duhan died in a day or two. Poor Jordan, poor Keyserling: them also he has lost; and often laments, in this otherwise bright time; in Œuvres xvii. 288; xviii. 141, 142, painfully tender letters to Frau von Camas and others, on these events.'

729. Rapferlingf, Carlyle (ii. p. 567): 'a friend of very long standing . . . got into trouble on the Prince's account in the disastrous Flight Epoch. A Curlander of good family . . . of good gifts too.'

736. auch Sie, etc., 'it has been your fate too."

739. mit allem au Ende fommt, 'makes an end of all.'

740. Gie fängt an, etc., 'nature begins by weakening the impressions in our brain and ends by annihilating us altogether.'

747. gerftreut, 'diverts one.'

749. The plural begannen would be more correct after meine Ehranen und mein Schmerg.

774. perabfiatterte; flattern, 'flutter' is said especially of the capricious movements of a butterfly; here we might say 'touch lightly on.'

775. François Marie Arouet de Voltaire (1694-1778) lived with Friedrich from 1750-1753.

777. Besel, fortress on the Rhine, below Köln.

778. für schweres Gelb, 'for a big sum of money'; cf. Friedrich's letter to Jordan (Carlyle, iii. p. 148): 'Thy miser shall drink to the lees of his insatiable desire to enrich himself, he shall have the 3000 thaters (£450). He was with me six days, that will be at the rate of 500 thalers (£75) a day. That is paying dear for one's merry-andrew; never had court fool such wages before.'

787. war . . . babei, 'came into play,' 'was present.'

 788. ber ichönen Geister, a direct translation of the French is beaux esprits (W.).

791. ward ibm bie Freude, seil. ju Theil, 'he had the joy.'

793. Dof-halt (cf. Saus-halt, p. 48, 1372), or Sof-haltung, sourt.

26. 800. bebenbe, 'facile,' cf. p. 15, 428.

803. vor, commonly in ben Augen.

807. ein berufener Dichter, 'one meant by nature for a poet, 'called to be a poet.'

809. ftörten, etc., use the passive construction in English: 'the reader is disturbed or irritated by.'

810. seine Geschmadsbilbung, etc., 'his taste had not been developed to sufficient certainty and independence.'

812. furg absprechend, 'over hasty in passing judgment.' in ber Stille, 'in his heart.'

817. Convenieng, 'conventionality.'

818. Jean Jacques Rousseau (1712-1778); Carlyle (vol. vi. 383) gives the two notes sent by Rousseau to the King from Neufchâtel; the former runs: September, 1762, 'I have said much ill of you, and don't repent it. Now everybody has banished me; and it is on your threshold that I sit down. Kill me if you have a mind.' Friedrich sent him 100 crowns and called him a 'garçon singulier.'

819. Denis Diderot (1713-1784), chief editor of the *Encyclopédie*; he possessed a vast amount of miscellaneous knowledge, and wrote with marvellous readiness on a large number of subjects.

827. Dentmal, plural Dentmale (as here) or Dentmaler.

831. nicht jeder Partel, etc., 'he did not give its full due to every party.'

833. vieles (multa), 'many things'; viel would mean 'much' (multum). führt . . etn, 'introduces us into,' 'gives us an insight into.'

836. ein Hiftorifer von Kach, 'a historian by profession.'

 847. Schnörfel, bie, etc., 'flourishes which were in accordance with the taste of the time.'

852. ausgelaffen, 'violent,' 'wild,' cf. p. 6, 155.

857. was er . . . fann, was refers to the preceding clause.

863. bewegt, 'vivacious.'

31. 872. The Seven Years' War, 1756-63

886. die Wetter, 'storm clouds,' poetically for das Gewitter.

888. waren geschlagen, 'were as good as deseated'; supply

haltenb to in ber hand, 'wielding his terrible tool.' In this swiftness of attack lay his only hope.

20. Aus bem Angriffsfriege, etc., 'From a war of attack he was forced into a desperate war of defence.'

903. brechen = losbrechen, 'burst in upon.'

911. Silfsmittel, 'resources.' Schlachtenberr, 'commander in battle.'

916. allein is adverb, 'merely by numbers.'

919. wiberwillig, 'reluctant,' cf. p. 8, 206.

925. in schräger Stellung, 'oblique order'; Carlyle (vol. v. p. 242): 'an old plan practised by Epaminondas and revived by Friedrich.'

926. überflügeln, 'outflank.'

 927. In the summer of 1741 Friedrich re-organised his cavalry (Carlyle, iii. p. 397).

942. Lineartaktik is explained by Heyse: Fechtart mit Aufftellung ber Truppen in langen Linien.

944. beengte has two subjects: bie Rüdsicht auf M. u. B., and bie Tausende von R.; it is placed after the former in order to prevent bie Tausende von R. from being construed as dependent upon auf together with Magazine und Berpstegung.

948. The battle of Rossbach (a village to the south of Merseburg) was fought on Nov. 5, 1757 against the French army and the Imperial army; 'seldom, almost never, not even at Crecy of Poictiers was any army better beaten' (Carlyle, v. p. 207).

949. in 15 Tagen, 'in fisteen days,' not like the French quinus jours = viergehn Tage.

951. Birthe, those on whom the soldiers were billeted.

34. 956. Ifeß er . . . 3u ermuntern, 'he did not at all object, but he took good care not to encourage the levée en masse.'

958. seibstäräftig, lit. 'of their own strength,' i.e. unaided by him, cf. seibstänbig, p. 28, 811.

960. heimfuchen, 'visit' (of misfortune), lit. 'seek out, pursus even to one's home.'

972. Parteiganger, lit. 'partisan,' here rather 'champion.'

34. 979. fich feten gegen or more usually fich wiberfeten with dative.

997. Carlyle (v. p. 259): (after the battle of Leuthen on Dec. 5th, 1757), 'the Prussian host at Saara, hearing these noises, took to its arms again, and marched after the King. Thick darkness; silence; tramp, tramp:—a Prussian grenadier broke out, with solemn tenor voice again, into Church-Music; a known Church-Hymn, of the homely Te-Deum kind; in which five-and-twenty thousand other voices and all the regimental bands, soon join; Nun danket alle Gott, etc.'

1002. waren boch brei . . . gewesen, 'for had not three of them been.'

1003. Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) was secretary to a prince nearly related to the King, and followed him in this capacity into the field at the beginning of the second Silesian war; after the death of this prince he was assigned as secretary to the He is the author of the staff of Prince Leopold of Dessau. Preussische Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier: mit Melodien (published under the editorship of Lessing in 1758), patriotic songs, enthusiastically welcomed not only by the people at large, but also by men like Lessing, Herder, and Goethe. Lessing wrote in Feb. 1758 to Gleim: 'Assure the grenadier that I admire him more and more every day, and that he manages so to surpass all my expectations, that I always have to consider what he has last written as the best he has yet done-a confession which no single poet hitherto has given me a chance of making.'

Gotthold Ephraim Lessing (1729-81), next to Goethe the greatest of German writers; in 1760 he followed General Tauenzien as secretary to Silesia and stayed there till 1765; there he wrote his *Minna von Barnhelm* (published in 1767); he also composed odes in praise of Friedrich.

1004. Christian Ewald von Kleist, born 1715, died in 1759 of wounds received in the battle of Kunnersdorf; he was especially intimate with Lessing.

- 25. 1008. bie Marfen, cf. note, p. 1, 3.
  1010. ben fleinen Mann, cf. note, p. 11, 284.
  1013. aus bem Cleveschen, 'from the duchy of Cleves.' The
  Duchy of Cleves (in Rhenish Prussia) and the County of Ravensberg (in the province of Westphalia) became Prussian in 1666.
- 36. 1020. Mütlimänner, those Swiss who met in the Rütli, a meadow on the shore of the Lake of the Four Cantons, and there planned the rising against Austria in 1308. The Swiss cantons became practically independent of the Holy Roman Empire during the reign of Maximilian I. (1493-1519) and their independence was formally recognised by the Peace of Westphalia in 1648.

1023. Carlyle (v. p. 280): 'Pitt had no difficulty with his Parliament, or with his Public, in regard to this Subsidy (to Friedrich); the contrary rather. Seldom, if ever, was England in such a heat of enthusiasm about any Foreign Man as about Friedrich, in these months since Rossbach and what had followed. Celebrating this "Protestant Hero," authentic new Champion of Christendom; toasting him, with all the honours, out of its Worcester and other Mugs, very high indeed.' He quotes two passages from the Gentleman's Magasine, xxviii. (for 1758) p. 41: 'Monday, January 22d, was observed as a Day of Thanksgiving, at the Chapel in Tottenham-Court Road by Mr. Whitfield's people, for the signal Victories gained by the King of Prussia over his Enemies'; p. 43: 'Tuesday, January 24th, this being the Birthday of the King of Prussia, the same was observed with illuminations and other demonstrations of joy.'

1032. so gut preußisch, 'so thoroughly Prussian in their sympathy,' 1035. ber Zataren (usually Zattaren), 'of the Tartars.' The intrusion of the r in this word is said to be due to a pun of King Louis IX. of France on Tartarus ('exeuntes a Tartaro, ut bene Tartari, quasi Tartarei, nuncupentur').

Pietat, 'devotion.'

1036. Philipp Hackert (1737-1807); Goethe wrote his life (1816, 1811); he was appointed painter to the King of Naples in 1786. Goethe wrote from Caltanisetta (in Sicily), April 28th, 1787:

"We had to tell them about Friedrich II., and their esteem for this great king was so great that we kept from them the news of his death, for fear of becoming hateful to our hosts as the bearers of such sad news' (*Ital. Reise*).

36. 1038. Magistrat . . . weil sie gebort hatten; ber Magistrat is not used in German for 'a magistrate' (singular), but collectively for 'the municipal authorities'; according to the rules of grammar the dependent clause ought to read: weil er gebort habe.

1042. Emben on the Dollart, 'Embden.'

1043. Barbaresten, the inhabitants of the States of Barbary. Mogador, a port on the Atlantic. Lösung or Lösegelb, 'ransom.'

7. 1049. Notice the idiomatic use of the negation in German. Is it long since you saw your brother? = 3p es lange her, daß Ste Jhren Bruder nicht gesehen haben?

1051. burch ben Bauber einer Mannestraft, 'through the magic strength of one man.'

1053. Landsmann, lit. 'one of the same country' (distinguish it from Landsmann, 'peasant'), translate here by 'German.'

1054. hatten . . . ftill vor fich hin gelebt, 'had lived on quietly to themselves.'

1058. bem beutschen Besen, etc., 'had given to the German character a gold setting.'

1064. von beiner eigenen Anlage, 'from your own native capacity;' cf. p. 15, 422.

1067. bie Flügel regte, 'was trying its wings.' By means of the suffix -el masculine substantives are formed from abstract substantives to denote the instrument: der Flug, 'flight,' flüg-el; der Schlag, 'blow,' Schläg-el in Trommel-schlägel, 'drum-stick' (p. 64, 1837); löffel, 'spoon,' from a root meaning 'drink, sip,' whilst 'spoon' means originally simply 'a chip,' 'a thin slice of wood'= Spahn, m., cf. p. 61, 1766.

1070. In ihm, etc., 'His own heart grew quieter and colder.'

1073. Er verschloß, etc., 'He concealed them within himself from the army' (lit. shut them up in face of, etc.).

1074. gespannt, 'strained.'

38. 1078. Carlyle (v. p. 107): 'July 2d, the news came: King withdrew into privacy; to weep and bewail under this new pungency of grief superadded to so many others.'

1080. Friedrich wrote to his brother: 'Your bad guidance has greatly deranged my affairs. It is not the Enemy, it is your ill-judged measures that have done me all this mischief. . . . I do not complain of your heart; but I do of your incapacity, of your want of judgment in not choosing better methods' (Carlyle, v. p. 131). August Wilhelm was born August 9th, 1722, and died June 12th, 1758.

1084. Wilhelmina of Baireuth died on October 14th, 1758, the date of the battle of Hochkirch. 'The loss of his Wilhelmina, had there been no other grief, has darkened all his life to Friedrich' (Carlyle, v. p. 395).

1087. nicht gewachsen, 'not equal to.'

1088. epern, translate here 'iron,' epern for older erin, adjective from Middle High German er English ore = Latin aes; the substantive now in use in German is Eri, n.

1091. bie weiten Gaffen, 'the wide gaps,' cf. Schiller, Wilhelms Tell, Act iii. Scene 3: öffnet die Gaffe! Maß! 'open up a way [between Tell and his boy]! make room!' and Winkelried's well-known saying. Gaffe, 'street,' gate in provincial English, especially in the north (originally a femin.); Skeat distinguishes it from gate (a neuter substantive), 'door,' 'opening,' cognate to 'gat' in Cattegat.

1104. Algarotti, son of a rich Venetian merchant, 'one of the first beaux-esprits of this age, as Wilhelmina defines him' (Carlyle, iii. p. 59), died at Pisa, May 23d, 1764, age fifty-two.

gefaßt, 'prepared.'

wore it about his person through this War. "Five or six small pills in a small glass tube, with a bit of ribbon to it;" that stern relic lay in a worn condition, in some drawer of Friedrich's, after Friedrich was gone' (Carlyle, iv. p. 615). Leopold, Count von Daun (1705-1766), and Gideon Ernest, Baron von Laudon (1716-1790), the chief Austrian commanders opposed to Friedrich.

39. 1107. der ganze Handel, 'the whole business.'

1112. herausheben, 'single out,' practically the same as herborbeben.

instead of the more usual inverted order würde ich, cf. p. 40, 1146.

1122. ein fleiner Binfel Erbe, 'a little corner of ground,' i.e. the grave. das Gut. was; das would be more grammatical, referring to das Gut. Some adjectives have become real substantives, as Freund, Leinb (originally present participles), Kürft

seferring to das Gut. Some adjectives have become real substantives, as Freund. Feind (originally present participles), Fürfl (originally the superlative, cf. 'first'), Herr (originally the comparative of hehr). Mensch (adjective formed from Mann), and the neuters: Gut, übel, Recht, etc. The reverse has also taken place; e.g. fromm, originally a substantive, 'advantage' (cf. the phrase hum Rup und Frommen), as adjective 'pious.' Des Guten on p. 40, 1159, is the genitive of the adjective used substantively.

1124. Breiche, f., 'breach,' from French brèche, which is derived from the German brechen.

1127. Wagner quotes χαλκέττεροs and Horace's illi robur et aes triplex, circa pectus erat (Od. i. 3, 9).

1133. bies Leben mübe; usually the genitive is employed with mübe, as in Goethe: ich bin des Treibens mübe, 'I am tired with contending'; ich bin es mübe (es old genitive form), 'I am tired of it'; probably through this es being mistaken for the accusative, this case has come to be used with mübe. ber ewige Jude=the Wandering Jew of the well-known legend.

1137. abhelfen, with dative, 'remove,' 'do away with.' gefülle mit, more usually voll von.

1138. bie Ruine, 'ruins' (concrete), ber Ruin (p. 41, 1176), 'guin,' 'decay'; both from Lat. ruina.

1140. auf meine alten Tage, 'in my old age,' cf. p. 42, 1197.

1147. Rlausner, 'hermit,' from Rlause and suffix -ner; Rlause is the late Latin clasa (the persect participle of claudere in compounds); cf. re-cluse, -ner by analogy to words like Gartn-er from Garten.

\$150. auf bie lange, 'for any length of time.'

1157. Peter Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), a mathematician and astronomer of considerable repute in his day, Fellow of the English Royal Society, came to Berlin for a time in 1740, returned thither in 1744, and in 1746 was chosen President of the Berlin Royal Academy.

1162. auf ihren Beg ftellen, more usually ihnen in ben Beg ftellen.

1164. für ben Erfolg fteben or einfteben, 'guarantee success.'

1167. halte ich mich für quitt gegen, 'think I am clear-scores with her' (Carlyle, v. p. 497); quitt is an early loan-word, from the French quitte, which is said to be the same as Latin quietus.

1170. febr entschlossen, more usual fest entschlossen, as p. 45, 1306.

1175. frei beraus, 'frankly.'

1178. Q. Sertorius, who had extended his authority over the greater part of the Spanish Peninsula, alienated both Spaniards and Romans by his tyranny, and was murdered by one of his own officers in 72 B.C. M. Porcius Cato killed himself in 46 B.C. on receiving the news of the defeat of his party at Thapsus.

1181. mit foldem Leben, more usually mit einem folden Leben, or mit fold einem Leben.

1185. The Stoics were followers of Zeno of Citium, who taught in the colonnade called ή στολ ή ποικίλη at Athens; hence the name. It was one of their tenets that suicide was not only justifiable, but under certain circumstances even the duty of man. Cf. p. 43, 1244 and p. 46, 1329.

1200. Charles XII., King of Sweden (1697-1718).

1202. Stralsund was besieged and taken by Friedrich Wilhelms in 1715, 'his one feat in that kind' (Carlyle, i. p. 426 foll.).

1206. für mich, 'for myself,' 'as I like.'

1207. ich bin sehr gleichgiltig über das, mas, etc.; it would be more usual to say mas... wird, ist mir sehr gleichgiltig, 'I am very indifferent to, ...' etc.

1209. Henry IV., king of France and Navarre (born 1553, king of France 1589-1610); by his father Antony of Bourbon, king of

Navarre, he was tenth in descent from St. Louis, and only a very distant cousin to his predecessor, Henry III. For many years before his accession he was the recognised leader of the French Protestants, and with them suffered many a reverse in their fierce struggle with the Catholic League.

42. 1214. ift mir mehr werth; mehr is used to express the comparative in phrases like Grund, Recht haben, werth fein, etc.

1215. ich richte mich nach niemand, 'I follow the lead of no one.

1216. wenn mir recht ift, 'if I am not mistaken.

1223. ber Paufen, 'the masses.'

1231. nach allen Möglichkeiten, 'in every possible respect.'

1246. laffen Sie fich's gut geben, 'go on and prosper.'

machen Sie Ihre Gelübbe, etc., 'make your vows for a poor fellow.' It is more usual to say ein Gelübbe thun or ein G. geloben.

44. 1248. Cf. Odyss. xi. 539, xxiv. 13, dσφοδελός λειμών, the asphodel mead which the shades of heroes haunted; dσφοδελός = daffodil, Middle English affodille (through French).

1255. The title of the king of France was Sa Majesté très-Chrétienne; Maria Theresa, as the Queen of Hungary, was styled feine apostolisée Majestät.

1256. Marquís, i.e. Marfgraf; the other States had only slowly recognised the kingdom of Prussia.

1261. both, 'I shall though.'

1265. bewillfommen or better bewillfommnen, from be- and will-fommen, originally an adjective, 'one who comes in accordance with another's will.'

1268. alle glüdlichen Ereignisse, probably referring to the death of the Empress Elizabeth of Russia, his most bitter enemy, on January 5th, 1762.

1272. Nestor 'ber brei Menschenalter sab' (Schiller), ter aeve functus (Horace, Od. ii. 9, 13, cs. II. i. 250, Odyss. iii. 245, etc.), bence his great experience and wisdom (Odyss. xxiv. 51 foll. etc.).

1273. Rummer, m., originally 'heap of rubbish,' 'load,' then 'grief,' 'trouble,' cf. cumber, 'hinder,' probably through French from Latin cumulus, 'heap.'

- 44. 1274. por bie Bunde werfen or ben Bunden vorwerfen.
- 45. 1278. Meer-fase, f., the cat-like monkey from beyond the sea (English mers, 'lake'); cf. Meer-rettig, i.e. radish from beyond the sea, 'horse-radish,' though some scholars identify Meer with Mähre 'horse,' on account of the English name of the plant.

1289. fette ich . . . baran, 'I still put some strength into it.' 1304. Cf. p. 39, 1106 n.

46. 1309. poetische Anlage, 'poetical temperament.'

1314. Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), the author of the *Messias*; he was the idol of the Göttingen school of poets (Hainbund).

1317. unheimlich, 'unfortunate,' 'uncanny,' cf. 1323, heimlich adv., 'in secret.'

1319. Carlyle (v. p. 172-175) gives Friedrich's letter and Wilhelmina's answer in full.

1326. ein antifer Tob, 'death in the manner of the ancients' (W.).

1330. feft im Leben, or more usually am Leben.

1333. Ju tragift. . . hatte, 'had influenced in too tragic a manner the life.'

47. 1336. herauftamen, 'dated from.'

1338. Johann Salomon Semler (1725-91) a noted rationalistic theologian, from 1751 professor in Halle.

1344. wie eine Schlingpflanze muchert, 'grows kuxuriantly like a parasite.'

1350. nutten fich ab, 'became used up.'

1351. Elizabeth died January 5th, 1762; her successor, Peter sur., had long been privately a sworn friend and admirer of Friedrich, and now made at once peace with the king (Carlyle, vi. p. 253 foll.).

1353. überwinden is not commonly used without an object ; here it is evidently the Biblical: Ber überwindet, dem will ich zu effen geben, etc., Rev. ii. 7.

1360. seine Kraft . . . burchseten, 'to assert his strength in opposition to the world.

- 47. 1365. find 3um Eheil ... morben, 'have been partly thrown into the shade by the greater creations of the present day.'
- 48. 1368. One of Friedrich's first declarations on his accession to the throne was: Die Religionen Müsen (müssen) alle Tollerirt (tolerirt) werden, und Mus (muß) der Fiscal nuhr (nur) das Auge darauf haben, das (daß) keine der andern abrug (Abbruch) Tuhe (thue), den (denn) hier mus (muß) ein seder nach seiner Fasson (Façon) Gelich (felig) werden (Carlyle, iii. p. 16).

1372. beftreiten, 'defray the cost.'

1374. was er ihnen an Pflicht etc., lit. 'what of duty and burden,' i.e. 'the duties and burdens which.'

1376. Guteberr, 'squire.'

1378. bie Dienste, i.e. compulsory services rendered by the serf-peasantry.

1382. des kleinen Mannes, cf. p. 11, 284; 35, 1010. In Goethe's play Die Aufgeregten (i. scene 6), surgeon Breme says: Es war ihm einer wie der andere, und der Bauer lag ihm am mehrsten am Herzen. Ich weiß wohl, sagte er zu seinen Ministern, wenn ke ihm das und jenes einreden wollten, die Reichen haben viele Abvosaten; aber die Dürftigen haben nur Einen, und das bin ich. These were the King's own words, cf. Carlyle, vi. p. 375 foll.

1385. Heberschuß, m. 'surplus,' Borschuß (1391) 'money advanced,' 'loan,' cs. 'seot' in scot-free; 'the literary sense is "contribution," that which is "shot" into the general fund' (Skeat); p. 65, 1869, aufschießen, 'shoot up.'

1386. Staatswirthschaft or Nationaloconomie, 'political eco-

1387. Morgenzahl, f. 'number of acres'; Morgen, 'morning'; 'as much land as can be ploughed in a morning,' a fixed measurement of area; in the same way in late Latin 'dies'=tantum terrae quantum quis per diem uno aratro arare potest, and diurnalis a measurement of area'; cf. English 'furlong,' originally 'furrow-long,' i.e. the length of a furrow, then of a field, now a measure of length (one-eighth of a mile).

48. 1389. Seen abgezapft, 'lakes were drained off'; ab-zapfen, 'tap,' 'draw off.'

1392. gefünder or gefunder.

1395. angezogen, i.e. herangezogen, cf. p. 5, 104.

49. 1400. nicht ausbleiben konnten, 'were inevitable.'

1403. Die große Landschaft. 'The total area of Schlesien in counted to be some 20,000 square miles, nearly the third of England Proper' (Carlyle, iii. p. 165).

1405. bequem, 'easy-going.'

1406. taftlos, 'never tiring'; restless=unrubig.

1408. famen . . . gewandert, 'came straying,' 'found their way.'

1410. jum Bermunbern, 'to an astonishing extent.'

1415. Landtud, n. 'homespun,' cf. Landwein, 'wine grown in the country.'

1421. über sebes Zausend Thaler . . . forgte und schalt; we say sorgen um or für (cf. note p. 22, 626, and p. 51, 1463) 'look after,' 'take thought for,' and schelten über, 'scold about'; the former refers to the saving, the latter to the spending of money.

n. 1428. Notice the use of the singular Mafe in a distributive sense; for the phrase, cf. 'to poke one's nose into everything,' and 'to have a finger in every pie.'

1435. Brandstelle, f. 'place where a fire had been.'

1436. Strob- und Schindelbach; Dach=tectum, révos, 'any roof,' but in English the meaning of thatch is narrowed to that of the material used in early times, straw; Schindel, 'shingle' (a corrupt pronunciation for shindle—Skeat), from late Latin scindula.

1444. eingezogene Bauerhöfe aufzubauen und mit . . . zu besetzt, 'build up again sequestrated holdings and put into them.'
1460. zog sich nach B.; it would be more usual to say zog nach

B. or jog fich nach B. jurud.

1461. Freytag gives a lively description of the Krippenreiter of the latter half of the 17th century in another of his historical essays, Aus dem Leben des niedern Adels, quoting from a story, Der Edelmann, by P. Winckler, a Silesian († 1686). These Krippenreiter were in fact aristocratic tramps, penniless men of

good family who roamed through the country in troops and quartered themselves by force on their acquaintances or neighbours.

51. 1466. unablebbar, 'endless,' lit. 'of which the end cannot be seen.'

1470. Butowiner, the inhabitants of Bukowina, a district in East Hungary.

1473. Leinwandhanbel, cf. p. 10, 271.

1482. Helvetius, 'who wrote *De l'Esprit* and had got banished for that feat (lost in the gloom of London in those months)' was invited by Friedrich to come to Berlin; he came in March 1765, and stayed till June 1766; he introduced the French Excise-systèm (Carlyle vi. p. 368 foll.).

52. 1486. Gehalt, in the sense of 'pay,' is usually neuter.

1486. sich etwas zu gute thun, 'make things pleasant for onesels.'
1494. Rreis-stadt, s. the principal town of a Rreis (m.) i.e. district, cf. p. 50, 1451.

1495. Dienst-stube, 'office'; Stube meant originally a bath-room with a 'stone,' then any room that can be heated, whilst 'stone,' with narrowing of meaning, came to signify the apparatus for warming a room.

1496. Himmer, n. 'timber'; the latter means wood for building, the former a structure of wood, especially a room.

Schüffel, f. 'dish,' from Latin scutella, from which also English scuttle, which meant originally 'dish,' 'bowl.'

1497. Schulse for Schultheiß from Schulb and heißen, cf. Ags. scyldhâta, 'one ordering the performance of things due,' 'chiea magistrate,' 'mayor.'

1500. Befolung, 'pay,' from Solb, m. (cf. Solb-at)=old French solds (modern French sou)=late Latin solidus, 'a piece of money,' cf. 's' in £ s. d.

1503. Breigroschenstüde, 'three-penny bits'; Groschen, m. for older gros, grosse (sch for 8 as in hisse) hart, Kirsche, etc.) from late Latin grossus.—wersen, 'throw down on the table. 'ring' to test them.

- 52. 1505. mährend dem Umspannen, the genitive with mährend is more grammatical; 'whilst the horses were changed.'
- 53. 1520. bulbigen, 'do homage.'

mehre Jahre, more usually mehrere Jahre, in reality the comparative suffix -er added to a comparative, as in near-er.

1536. Immanuel Kant (1724-1804), the philosopher of Königsberg, where he spent all his life.

1541. eine Rraft, etc., translate 'if the strength of one man was used up, he was,' etc.

54. 1547. frauenlos, cf. p. 13, 350. s.

1549. Riofter, n., from late Latin clausirum, cf. p. 40, 1147, s. 1560. the battle of Jena in 1806.

1568. The tract of territory which Friedrich obtained by the treaty of partition (1772) was far less extensive than those which fell to the share of Austria and Russia; but 'this acquisition,' says Friedrich (Carlyle, vi. p. 483), 'was one of the most important we could make, because it joined Pommern to East Prussia, and because, rendering us masters of the Weichsel River, we gained the double advantage of being able to defend that Kingdom, and to draw considerable tolls from the Weichsel, as all the trade of Poland goes by that river.' This new territory comprised Polish Prussia, with the exception of Danzig and Thorn (p. 59, 1720 foll.) and the Netze-district.

1569. welche in ihrer Hauptmasse, 'the greater part of which.'

55. 1574. frug wenig barnach, 'cared little about that,' cf. p. 17,

476, n.

1577. gefittet, 'welded,' 'cemented.'

1582. Land-gewinn, m. more usual Lanber-erwerb.

1599. As Mati-grafen they were 'Lords of the marches. Various etymologies have been suggested for Graf. Max Müller (Lectures on the Science of Language, ii. p. 181) derives it from graw, older form for grau, 'grey,' hence = grey-headed; others from late Latin, grafio 'judge,' 'prefect' (cf. Skeat); the most probable derivation is from a Teutonic root, meaning 'command.'

1602. The treaty of Oliva (abbey-near Danzig) was ratified on

;

May 1st, 1660; 'this was one of the successfullest strokes of business ever done by Friedrich Wilhelm' (Carlyle, i. p. 350).

1604. Friedrich I., having secured the approval of the Emperor Leopold, called himself King of Prussia, taking his title from the above-named Duchy of East Prussia, and crowning himself at Königsberg, its ancient capital, on January 18th, 1701. 'This region formed no part of the Holy Empire, and its original inhabitants old Prussians (so called from their dwelling next to Russia—po Russia), were of course not Germans at all, but a Lithuanian people'—Bryce, p. 404.

1608. Catharine II. reigned from 1762 to 1796.

griff . . . ¿u, 'took action.'

1609. Pommerellen, the district between the rivers Vistula and Persante; Boiwobschaft, the district under a Woiwode. Statt-halter; Rujavien, name for the western part of Großpolen.

1617. About 1230 the Knights of the Teutonic Order, under their Grand Master, Hermann of Salza, began to conquer Prussia; another Order, the Knights of the Sword, had before conquered Livonia; in 1237 this Order joined the Teutonic Knights. Königsberg was founded in 1245 and named in honour of Ottocar, King of Bohemia, who took part in the crusade against the Prussians.

1627. auf üppigem Riederungsboden, 'on rich lowland soil.'

1629. Carlyle (i. p. 115), 'In peaceabler ulterior times, they senced in the Nogat and the Weichsel with dams, whereby unlimited quagmire might become grassy meadow.'

5. 1642. Biertheil, cf. p. 22, 612.

1643. Rirthfpiel; Rirthe (oldest form chirihha, chilihha) from Gothic kelikn 'tower,' 'upper floor of a house,' which is probably a loan-word, from Celtic celicnon 'tower'; the meaning of the word in English and German was enlarged to include the meeting-house attached to the tower. - spiel is probably the same as spell, ef. gospel, Beispiel—Ags. bispell. Rirthspiel means originally 'the congregation assembled in council,' then 'the district from which the congregation was drawn,' 'parish.'

1650. gezogen, usually erzogen, 'brought up to be.'

4 1

recognised by the state had the right to summon worshippers by the ringing of bells, those sects which were merely tolerated had not this privilege. For nearly 150 years of Jesuit rule in Poland the villages of Protestant settlers had succeeded by the help of the German towns in having their own form of worship recognised; from the time of the massacre of Thorn (cf. p. 59, 1695 foll.) the Glockenrecht was taken from them' (G. Fr).

1664. 'A good hand' in Carlyle (vi. p. 488) translates: 'Wring the Lutheran, he has money in him.'

1667. ein Unrub, 'a certain Unruh.'

Staroft, an official of high rank in Poland.

1673. Pfasse, 'priest,' now generally used contemptuously; both meaning and form forbid us to identify it with the Latin paps ('pope,' Paps), for the Latin words introduced into German together with the Romish Church do not show shifted consonants, as Priester = presbyter, prebigen = praedicare. Pfasse is probably the wards of the Greek Church = clericus minor.

1675. Gefinbel, cf. note p. 14, 385.

1678. Carlyle (vi. p. 488) has a note on Roskowski: 'a celebrated "symbolical" Nobleman, this.'

 1699. Gymnasiaften, scholars from the gymnasium, i.e. grammar-school.

1701. permuffet, 'laid waste'; permuffen is as a rule used with an object, as alles barin v.

1712. veranlaffen is a weak verb, being derived from An-last. and not compounded of veran- and laffen.

1722. dem König ärgerlich und wenig geneigt, 'a source of vexation to the king and unfavourably inclined towards him'; ärgerlich with dative=ansibsis (p. 65, 1891) cf. Matt. xvi. 23, bu bist mir ergerlich, 'thou art an offence unto me'; ärgerlich has now more usually a subjective meaning, 'angry,' 'vexed.'

60. 1729. Eroftlofigfeit, f. 'hopelessness.'

1732. ben alten Marktverfehr, 'old established trade intercourse,' cf. alt-heimisch, p. 61, 1762. Markt, m. 'mart.' 'fair ' 'market-place,' from Latin mercatus

60. 1738. bie Bofe, 'farms.'

1742. ber Repebistrict, 'the district of the Netze,' a tributary of the Warthe which flows into the Oder.

1745. bas Gemeşel, 'carnage,' 'slaughter,' from a verb meşeln = late Latin macellare.

1749. ragten . . . hervor, 'the necks of the cellars stood out above the rotten timber and brick heaps of the tumbled houses' (Carlyle, vi. p. 488). 'In many towns of Northern and Eastern Germany the main entrance to the cellars was from the street, for the convenient loading and unloading of casks, etc. This entrance, with its iron gates, was often built more than six feet high out into the street, and was always of stone, even where the house itself was of wood. When the main part of the building was burnt down, or had fallen into decay through age, these massive projecting entrances, 'Kellerhälse,' still remained standing' (G. Fr). Reller, m. from late Latin cellarium. Sanders does not give Biegelbroden, but similar compounds, as Eifenbroden (from Freytag), Lavabroden, Steinbroden, etc.; Biegel (like tile from Latin tegula) 'brick,' and Brode or Broden from root of brechen, 'break.'

61. 1761. fahl, 'bare,' 'bald'; 'callow' meant formerly also 'bald,' and in the Sussex dialect woods are said to be 'callow' when they are just beginning to bud out (bie Baume flehen fahl).

1763. Sproß. m. originally 'sprout,' then any 'wooden stake' (often used for the rung of a ladder).

Rehm, m. (with the Low German vowel 'ê' instead of the High German et as in Stein = stone, Geifi = ghost, etc.) = 'loam,' 'clay.'

1765. Schornstein (or Schor-stein) 'chimney,' probably the same as English shore 'prop.'

1766. Rienspahn, cf. p. 37, 1067 n.

1770. Rohl, m. = Latin caulis, cf. cauliflower.

1777. Rinbe, f. 'bark of a tree'; English 'rind' had formerly the same w de meaning as R. still has, cf. Brotrinbe, 'crust of bread.'

1778. Delg. m. 'fur' from French pelisse = late Latin pellices.

62. 1784. Bauernabel, m. 'the country gentry.'

1785. Patenpflug, m., or Paten, m. is a primitive kind of plough, the shares of which were in the shape of the barbed hook of an arrow. Polypantoffel is a kind of slipper with wooden soles, clogs.

1786. ber ungebielte Zußboben, 'the unboarded floor'; Diele, f. 'board'=obsol. 'thei'; 'deal' is a loan-word from Dutch.

1792. Grenzstrich, m. 'strip of borderland.'

1798. Stief, m. from Latin breve, 'any letter,' whilst in English it has a technical meaning.

1806. abenteuernd; Sanders explains abenteuern: , aufs Gerathewohl umberschweisen'; translate 'on the chance of a joh.' Abenteuer, n., is the French aventure=late Latin adventura, 'adventure.'

1807. mother sufeten, two, etc., translate 'had to look out for artisans somewhere from the West.'

1810. Supply es gab before wenig Dörfer.

63. 1814. folde Erideinung for eine folde Erideinung, cf. p. 41,

1819. verfügten . . . ihre Strafen, 'dealt out their punishment.'

1822. Sanbel from sanbeln orig. 'handle' in a general sense, then specially for the handling of goods, hence Sanbel. 'trade'; bit Sanbel, pl. orig. a fray in which hands are used, then 'any quarrel, dispute.' Translate here 'they fought out their quarrels by bribery.'

1825. tachen, 'wreak,' 'wreak vengeance,' originally 'drive'; hence 'wretch,' literally 'an exile,' then 'miserable creature'; cf. Elend, n., originally 'foreign land' (cf. Goethe, Hermann u. Dorothea, v. 99, Streifen nicht herrliche Männer von hoher Geburt nun im Elend), then 'misery.' auf eigne Faust, translate 'by their own might.'

1827. verlaffen = Gottverlaffen, 'forlorn,' 'God-forsaken.'

64. 1836. For Mann and Fuß (1863) cf. p. 2, 26 n.

1838. verrotten, from Low German 'rotten,' cf. 'rot.'

64. 1857. ausgestedt, 'marked out.' neue Adercusturen b., 'fresh districts were ordered to be brought under cultivation.'

1864. Bafferaber, f., here 'canal,' entfumpft, 'drained,' lit. 'taken out of the state of a swamp.'

1877. fich öffnete, i.e. fein Berg öffnete.

1878. langweilig, 'tedious,' from langweile, opposite to Rurgs weil, f., 'pastime,' 'amusement,' cf. 'abridgment,' Shakespeare Midsummer Night's Dream, v. 39, ('entertainment to make the time pass quickly' W. A. Wright).

1879. ein neues Leben, cf. the concluding words of Friedrich's pamphlet De la littérature allemands: 'Ces beaux jours de notre Littérature ne sont pas encore venus; mais ils s'approchent. Je vous les annonce, ils vont paroître; je ne les verrai pas, mon âge m'en interdit l'espérance. Je suis comme Moïse; je vois de loin la Terre promise, mais je n'y entrerai pas. . . . '

1880. grünen, from grün, 'grow,' which was originally used of plants only, 'wax,' manfen being used of animals.

1887. überirdifch, 'supernatural.'

66. 1896. poraneilte, 'outran.'

1906. sich barein finden, 'submit to it.'

1912. Carlyle (vi. p. 496) quotes from Zimmermann's Solitude:

When I beheld the small Dwelling-House of this Convulser of
the World close by me, and was near his very chamber, I saw
indeed a light inside, but no sentry or watchman at the Hero's
door; no soul to ask me, who I was, or what I wanted. I saw
nothing; and walked about as I pleased before this small and
milent House.'

1921. Friedrich died on August 17th, 1786, aged 74 years and a half.

#### APPENDIX A.

## On some Phonetic Changes in German, illustrated by Loan-Words occurring in the Text.

- e. In all Teutonic languages, the principal accent was laid on the stem-syllable, i.e. the first syllable; hence the accent was shifted in early loan-words, e.g. Lat. scutella became Schiffel, 'scuttle'; late Lat. cellarium, Relier, 'cellar'; late Lat. macellare, meteln; Lat. mercatus, Marlt, 'market,' etc. In Rrone 'crown'=Lat. corona, the accent is indeed retained on the same syllable, but the vowel of the preceding syllable is dropped, so that the accented syllable is still the first. Later on, however, especially when German took in many words from the French, this rule of accentuation was no longer observed (cf. verbs in -iren, substantives in -et, etc.) and now the accent on the last syllable is the invariable mark of a foreign word.
- 2. In the seventh and eighth centuries, the so-called High-German shifting of mute consonants took place; hence in words of Teutonic origin common to English and German, the following consonants in English:

Loan-words which had passed into German before this time shared in the shifting; those which came in later show no change in this respect.

d >t, e.g. daughter=Tochter.

Lat. discus=Tisch (orig.='dish,' then 'table'); but Lat.

damnars=per-dammen.

≥>1, ff e.g. tap=Bapfen, water=Baffer.

Lat. tegula=Biegel, ('tile,' ags. 'tigel'); but Lat. templum= Tempel.

Lat. scutella = Schiffel ('scuttle').

> pf, f, e.g. plough=Pflug.

late Lat. pipa = Pfeife ('pipe') ; but Lat. praedicare = predigen.

Lat. securus = ficher.

In Latin from about the eighth century c before a, c, i, was sounded as a sibilant; hence we find in loan-words from Latin borrowed after that time, i, i for ce, ci, etc.

late Lat. cellarium = Reller ('cellar')

but Lat. circus = -girf in Begirt

Lat. crucem = Rreug.

3. From about the fourteenth century long i, it became ci, au; e.g. has became Saus (cf. ags. hus, 'house'), and the long vowels in loan-words shared in this change.

Lat. milia ( passuum) = Meile, ('mile').

Lat. long e had become f in Old German, hence

late Lat. seta = Seibe.

late Lat. pena (for poena) = Pein.

late Lat. feria = Feier.

Lat. murus = Mauer.

Lat. luna = Laune.

Where Latin short e became lengthened (through the accent in German), this long e passed through the same changes as Teutonic e (viz. ea, ia, ie) now=ie, i.e. long i.

Lat. brevis (libellus) = Brief 'brief.'

Lat. febris = Fieber 'fever.'

These later diphthongs must not be confounded with the older of and an corresponding to English o or oa (for older long a) and co respectively, cf. Geist and ghost, breit and broad, Araum and dream, etc. Instead of an we-find o before dentles and l, v, w, cf. Lob, death, Osten, east, etc.; hence late Lat. claustrum = Riose, 'cloister'; Lat. causis = Rose, 'causis wes.'

#### APPENDIX B.

Vocabulary of Foreign Words occurring in the Text, with their German Equivalents.

Acetie, f. Abgabe von Baaren und Lebensmitteln (originally any indirect tax).

Met, m. Sandlung.

Mffaire, f. Sache, Banbel.

Mgent, m. Bertreter, Bevollmachtigter.

allitet, verbundet, as subst. Bun-

Mpologie, f. Schupfdrift, Bertheibigungsichrift.

Apparat, m. Silfsmittel.

Appartement, n. Gemach, Bimmer.

Mititube, f. Körperhaltung.

Sanal, adj. gewöhnlich, commonplace.

Brabour, f. Tapferfeit, Duth.

Stique, f. Sippschaft.
Coalition, f. Berbündung.
Colonisation, f. Anfiedlung.
Combiniren, n. Berechnen.
Confiscation, f. Gütereinziehung.
confiderirt, adj. verbündet.
Contraß, m. Gegensaß.

Controle, f. Aufficht.
Convenienz, f. Herfommen.
Correspondenz, f. Briefwechfel.
Cultur, f. Anbau, metaph. Bildung.
fic datiren, vb. fic herschreiben.

Defensive, f. Bertheibigung.
bespotisch, adj. gewaltherrisch,
eigenmächtig.
Detail, n. Einzelheiten.
Disposition, f. Aufstellung.
Domäne, f. Arongut.

Eclat, m. Auffehen, Auffehen erregende Handlung.
Egotsmus, m. Selbsticht.
egotstifch, adj. selbstich.
elegant, adj. zierlich, geschmadvoll.
elegisch, adj. wehmüthig.
Energie, f. Birksamkeit; W. objects to the expression die finstere
Energie seines Entschlusses (p.
45, l. 1300), and suggests instead
Ernst or Strenge.

Enthufiasmus, m. Begeisterung; enthufiastifc, adj. begeistert. excentrifc, adj. überipannt. Ach expediren, vb. sich aus ber Welt ichaffen.

Faction, f. Partei. Fanatiter, m. Glaubeneschwärmer. Finanzen, pl. Staatseinfünfte. feivol, adj. leichtfertig, leichtfinnig. Furie, f. Butb.

Generation, f. Gefchlecht. Grazie, f. Anmuth. grote87, adj. wunderlich, ungebeuer.

**hypomoudrifm,** adj. schwermüthig.

ibealifiren, vb. fiber bie Birtlichfeit erheben, verschönern.

3bee, f. Gebante.

Buufion, f. Berblendung, falfche Einbildung.

improvifiren, vb. aus bem Stegreif bichten, reben.

Induftrien, pl. Gewerbszweige. Inftintt, m. Raturtrieb.

infultiren, vb. beleibigen, verhöhnen.

Intelligens, f. Bildung, Berftandestraft.

intereffant, adj. anziehenb. Intereffe, n. Gefcmad (156), Rugen, Bortbeil. fich intereffiren für, vb. Antheff nehmen an. Intolerang, f. Unbulbfamteit.

Intrigant, m. Rantefcmieb. Intrigne, f. Lift, Rante (pl.). invalib, adj. bienftunfähig. tiolirt. adi. vereinfamt. einfam.

Rarrifatur, f. Zerrbild. Ratalog, m. Berzeichnis. Rataftrophe, f. Umschlag, Gludswechsel.

Arieg&.operationen, pl. -unternehmungen.

Rritit, f. Beurtheilung.

Legitimation, f. Ausweis, Beglanbigung.

Linie, f. Schlachtreibe.

Magazin, n. Rieberlage.

Manoeubre, n. Bendung.

maffib, adj. feft.

melirt, adj. gemifcht.

Methobe, f. Sandlungsweife, Brauch.

Moment, m. Augenblid.

Motiv, n. Beweggrund, Antrieb.

Maturell, n. Raturanlage.

Patriotismus, m. Baterlandsliebe. Pathos, n. hohe Rührung, Empfindung.

Periode, f. Zeitabichnitt; Sat.

Phantafte, f. Einbildungefraft. Bietat, f. liebevolles Anbenten. Planet, m. Banbelftern. Blus, n. Mebrbetraa. poetifc, adj. bichterifch. Princip, n. Grundfaß. privilegirt, adj. bevorrechtigt. Privilegium, n. Borrecht. Brocek, m. Borgang (66). Proceffion, f. feierlicher Aufzug. Production, f. Schöpfung. Project, n. Entwurf. Brobbezeinng, f. Borberfagung, Borausfane. proteftiren, vb. Ginrebe ibun. Brobiant. m. Lebensmittel. providentiell, adj. von ber Borfebuna verfüat.

recitiren, vb. herfagen, vortragen. reflectiren, vb. fich abspiegeln (830), nachbenten.
Repräfentation, f. äußeres Anfeben, Bertretung.
fich refigniren, vb. fich in fein Schidfal ergeben, fügen.
Revne, f. heerschau, Musterung.
Rival, m. Rebenbuhler.

fartaftifch, adj. beißend, böhnifch. Genteng, f. Sinnspruch.
fentimental, adj. empfindsam.
Gitnation, f. Lage.
Fener-focietät, f. Feuerversicherungsgesellschaft.
folid, adj. fest, zuverläffig.
fondiren, vb. zu Abend effen.
fonverän, adj. unumschränkt, erhaben; m. Fürst.
Chion, m. Späher.
Girategie, f. Führung.
Gubaltern, m. ber Unterbeamte.

Tatitt, f. Runft ber Schlacte ftellung.
Tage, f. Abschäßung.
Territorium, n. Gebiet, Landstrich.
Toleranz, f. Dulbsamkeit.
Trausport, m. Sendung.
Trinmphyug, m. Siegeszug.
trivial, adj. alltäglich, allbefannt.
Tumult, m. Auflauf, Aufftanb.
Tyranu, m. Gewaltherrscher.

Univerfum, n. Beliall.

· · · · · 

### beath's Modern Language Series.

GERMAN GRAMMARS AND READERS.

Nix's Erstes deutsches Schulbuch. For primary classes. Illus. 202 pp. 35 cts. Ioynes-Meissner German Grammar. Half leather. \$1.12

Toynes's Shorter German Grammar. Part I of the above. 80 cts.

Alternative Exercises. Two sets. Can be used, for the sake of change, instead of those in the *Joynes-Meissner* itself. 54 pages. 15 cts.

Joynes and Wesselhoeft's German Grammar. \$1.12.

Harris's German Lessons. Elementary Grammar and Exercises for a short course, or as introductory to advanced grammar. Cloth. 60 cts.

Sheldon's Short German Grammar. For those who want to begin reading as soon as possible, and have had training in some other languages. Cloth. 6oc.

Ball's German Grammar. 90 cts.

Ball's German Drill Book. Companion to any grammar. 80 cts.

Spanhoofd's Lehrbuch der deutschen Sprache. Grammar, conversation, and exercises, with vocabularies. \$1.00.

Poster's Geschichten und Märchen. For young children. 25 cts.

Guerber's Märchen und Erzählungen, I. With vocabulary and questions in German on the text. Cloth. 162 pages. 60 cts.

Guerber's Märchen und Erzählungen, II. With Vocabulary. Follows the above or serves as independent reader. Cloth. 202 pages. 65 cts.

Joynes's Shorter German Reader. 60 cts.

Deutsch's Colloquial German Reader. 90 cts.

Spanhoofd's Deutsches Lesebuch. oo cts.

Boisen's German Prose Reader. 90 cts.

Huss's German Reader. 70 cts.

Gore's German Science Reader. 75 cts.

Harris's German Composition. 50 cts.

Wesselhoeft's Exercises. Conversation and composition. 50 cts.

Wesselhoeft's German Composition. 40 cts.

Hatfield's Materials for German Composition. Based on Immensee and on Höher als die Kirche. Paper. 33 pages. Each, 12 cts.

Horning's Materials for German Composition. Based on Der Schwiegersohn. 32 pages. 12 cts. Part II only. 16 pages. 5 cts.

Stüven's Praktische Anfangsgründe. A conversational beginning book with vocabulary and grammatical appendix. Cloth. 203 pages. 70 cts.

Krüger and Smith's Conversation Book. 40 pages. 25 cts.

Meissner's German Conversation. 65 cts.

Deutsches Liederbuch. With music. 164 pages. 75 cts.

Heath's German Dictionary. Retail price, \$1.50.

# Death's Modern Language Series. ELEMENTARY GERMAN TEXTS.

Grimm's Märchen and Schiller's Der Taucher (van der Smissen). With vocabulary. Märchen in Roman Type. 45 cts. Andersen's Märchen (Super). With vocabulary. 50 cts. Andersen's Bilderbuch ohne Bilder (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Campe's Robinson der Jüngere (Ibershoff). Vocabulary. 40 cts. Leander's Träumereien (van der Smissen). Vocabulary. 40 cts. Volkmann's Kleine Geschichten (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Easy Selections for Sight Translation (Deering). 15 cts. Storm's Geschichten aus der Tonne (Vogel). Vocabulary. 40 cts. Storm's In St. Jürgen (Wright). Vocabulary. 30 cts. Storm's Immensee (Bernhardt). Vocabulary, 30 cts. Storm's Pole Poppenspäler (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Heyse's Niels mit der offenen Hand (Joynes). Vocab. and exercises. 30 cts. Heyse's L'Arrabbiata (Bernhardt). With vocabulary. 25 cts. Von Hillern's Höher als die Kirche (Clary). Vocab. and exercises. 30 cts. Hauff's Der Zwerg Nase. No notes. 15 cts. Hauff's Das kalte Herz (van der Smissen). Vocab. Roman type. 40 cts. Ali Baba and the Forty Thieves. No notes. 20 cts. Schiller's Der Taucher (van der Smissen). Vocabulary. 12 cts. Schiller's Der Neffe als Onkel (Beresford-Webb). Notes and vocab. 30 cts. Goethe's Das Märchen (Eggert). Vocabulary. 30 cts. Baumbach's Waldnovellen (Bernhardt). Six stories. Vocabulary. 35 cts. Spyri's Rosenresli (Boll). Vocabulary. 25 cts. Spyri's Moni der Geissbub. With vocabulary by H. A. Guerber. 25 cts. Zschokke's Der zerbrochene Krug (Joynes). Vocab. and exercises. 25 cts. Baumbach's Nicotiana (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Elz's Er ist nicht eifersüchtig. With vocabulary by Prof. B. Wells. 20 cts. Carmen Sylva's Aus meinem Königreich (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Gerstäcker's Germelshausen (Lewis). Notes and vocabulary. 20 cts. Wichert's Als Verlobte empfehlen sich (Flom). Vocabulary. 25 cts. Benedix's Nein (Spanhoofd). Vocabulary and exercises. 25 cts. Benedix's Der Prozess (Wells). Vocabulary. 20 cts. Lambert's Alltägliches. Vocabulary and exercises. 75 cts. Der Weg zum Glück (Bernhardt). Vocabulary, 40 cts. Mosher's Willkommen in Deutschland. Vocabulary and exercises. 75 cts. Blüthgen's Das Peterle von Nürnberg (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Münchhausen: Reisen und Abenteuer (Schmidt). Vocabulary. 30 cts.

• . • • .

M. 2155

Margaret 1288e Hone